# DIE CHRONIK ARNOLDS VON LÜBECK

Arnold (of Lübeck)



Osto Bremer. 12.8.82.

> ·FROM·THE·LIBRARY·OF· ·OTTO·BREMER·







## Die Geschichtschreiber

ber

## deutschen Worzeit

in beutscher Bearbeitung

unter bem Schute

Sr. Majestät des Königs Eriedrich Wilhelm IV. von Preußen

herausgegeben von

G. H. Pert, J. Grimm, R. Lachmann, L. Rante, R. Ritter.

Mitgliebern ber Ronigliden Atabemie ber Biffenfchaften.

XIII. Jahrhundert. 3. Band.

Die Chronik Arnolds von Lubech.

Berlin.

Wilhelm Beffer's Berlagsbuchhandlung. (Frang Dunder.) 1853.

## Die Chronik

## Arnolds von Lübed.

Rach ber Ausgabe ber Monumenta Germanine

überfest ben

Dr. J. C. M., Caurent.

Mit einem Borworte von 3. M. Lappenberg.

Berlin.

Wilhelm Beffer's Derlagsbuchhandlung.
(Frang Dunder.)
1853.

10 1.5

311111 1 1 1 A 7

Braman time may

m cessure . The second of

Digitized by Google

#### Borwort.

Der Abt Arnold von Lubed bat fein Befchichtewerf ale bie Fortsetzung ber Chronif bes trefflichen Bresbyter Selmold bezeichnet. Dazu mar jener allerbinge berechtigt, in fofern er biefelben ganber wie biefer junachft im Muge hatte, bie burch Beinrich ben Lowen neu bergestellten Bisthumer in ben flavifden ganbern, Solftein, und bie Schidfale bes großen Berjogs. Er hat in biefen Aufgaben feinen Borganger, ber ihm an Auffaffungegabe und Darftellung überlegen mar, freilich nicht erreicht. Auch war ber Stoff im Laufe einiger Jahrgehnde ein anderer geworben. Die Befiegung und bie Befehrung ber Beiben zwischen ber Elbe und ber Offfee war vollenbet, driftliche Furften, Die Entel ber Eroberer, berrichten, driftliche Coloniften vollenbeten bie Ginführung einer neuen Civilisation. Erscheint also von biefer Geite bie Aufgabe bes Fortsetere wenn gleich hochft lehrreich, boch weniger anziehend, fo war bennoch fein Befichtefreis jebenfalls ausgebehnter. Dicht nur, bag er fehr ausführlich über tie Schidfale Bergog Beinrich bes Lowen und ber Ergbischofe von Bremen berichtet, er verfolgt auch genau alles Wichtige, was in ihren ganbern fich ereignete, mit einbringlicher Sachfunde. Der Beidichte bes Raiferthums, fo weit es Deutschland berührt, auch ben Ros merfahrten und Rriegejugen ber Raifer bis nach Apulien,

widmet er große Aufmerksamkeit. Für die Geschichte der römischen Könige Heinrich VI, Philipps und Otto IV ist er
überall einer der wichtigsten Berichterstatter. Aber auch für
die Geschichte der damaligen Kreuzzüge im Orient ist er sehr
belehrend, besonders für den Antheil der Norddeutschen an
denselben, worüber es ihm an züberlässigen Berichten nicht sehlte.
Kur die Geschichte Dannemarks ist er so wichtig, als dessen
Könige es für Norddeutschland waren; von großem Interesse
sind auch die in dem letten Buche zusammengestellten Nachrichten über die Einführung des Christenthumes in Livland.

Befondere Anertennung muß aber bem ernften Beftreben Urnoles nach Babrheit und Unparteilichfeit gezollt werben. Die Berichte uber einige Bunber, welche Beitgenoffen auges fcbrieben fint, wie bem Erzbischofe Thomas von Canterbury (f. B. I C. 14, vgt. B. IV C. 15) und andere fabelhafte Ungaben, wie namentlich bie Berfesung Griechenlands nach Stas lien (f. B. IV. C. 19) werben wir feiner Beit zu Gute balten; Die treue Unbanglichkeit an bie Guelfen ziemt bem Braunfcweiger, fo wie bie Ehrerbietigfeit gegen ben Bauft bem Albte, welche jeboch ihn nicht verleiten fonnte geinen undantbaren Bralaten, wie ber Erzbifchof Sartwig im Berbaltniffe ju Bergog Beinrich bem Lowen erfcheint, ju loben. Die Bleichgultigfeit; mit welcher er vom Raifer Friedrich Rothbart felbft bei beffen Tobe fpricht (B. III G. 15); barf bei ibm weniaftens micht verlegen. Ginigen Sabel verbient vielleicht feine maaglofe Bergleichung bes jungen Roniges Beinrich VI; welcher einen italienischen Bifchof burch feine Diener miß. handeln ließ; - eine wie es fceint, burchaus nicht weiter beglaubigte Angabe : mit bem blutigen Chriftenverfolger,

bem römischen Kaiser Decius; both finden wir in der ferneren Erzählung eine befriedigende Würdigung und unparteisich und beteitwillig anerkennende Beurtheilung jenes Königes, was wir ganz unbedingt auch von Arnelds Schilderung bes Königes Philipp zu bestätigen haben.

Die Berfinft bes Albtes Arnold ift und unbefannt. Gr felbft erwähnt nur; Bater und Mutter hatten ihn wahrhaft verlaffen, tein Fürft ober Großer habe fich feiner angenommen, bie Benedictiner Orbensregel habe er in fruheren Jahren nicht bevbachtet; fondern fie mit jugendlichem lebermuthe viel verlest. Er ericheint alfo als eine Baife, vielleicht ablicher Beburt, und wurde vermuthlich auf ber Schule zu Silbesbeim ober ju Braunschweig gebilbet. Bischof Gerold von Lubed ober beffen Rachfolger Conrad I burften ihn in bas bortige neue Domcapitel gebracht haben, in welchem wir im Rabre 1170 querft ben Guftos ober Schatmeifter Urnold genannt finden. Diefer Cuftos Urnold warb nach bem im Jahre 1172 ju Turus erfolgten Tote bes Bifchofes Conrat nach Braunichweig vom Domcapitel gu Lubed mit abgeordnet, um bem bortigen Abte bes St. Hegibien Klofters Beinrich bas erles bigte Bisthum angutragen; worüber ber Bericht unferer Chronif Buch I. C. 13 ben Augenzengen ertennen lagt. 1177 fine ben wir ben Cuftos Urnold noch unter ben Beugen ber Stiff tunge-Ilrfunde fur bas vom Bifchofe Beinrich zu Lubed errichtete Rlofter St. Maria, St. Johannis und St. Neglbii. Rach biefer Beit erscheint ber Cuftos Arnold nicht wieder und ift babet icon langft angenommen, bag bemfelben bie Burbe bes Abtes im neuen Rlofter übertragen fel. Daß Arnold ber erfte Abt biefes Rlofters gewesen fei, befagten ichon zwei bei

feiner Lebendzeit ausgestellte Urfunden. Gine Sanbidrift bes 14ten Jahrhunderte ergablt,2 bag mit ben Monchen auch Arnold, ber Abt bes neuen Rlofters ju Lubed, aus bem Benedictiner Rlofter ju Braunfdweig entboten fei. Abgefeben von bem Unwerthe biefer Sanbidrift, fpricht gegen ihre Radricht in Bezug auf Arnold, bag zu bem erften Abte ber neuen Stiftung boch vermutblich nur ein Mann von bewährter Erfahrung. genquer Renntniß ber bortigen Berbaltniffe und von einer boberen Stellung auserseben wurde. Der Abt Urnold erwurfte verfonlich bie Bestätigung über bie Besigungen feines Rlofters vom Raifer Friedrich Rothbart, als biefer im Jahre 1181 in Die Stadt Lubed eingezogen war (B. II. C. 21). Bei bem am 29. Nov. 1182 in biefer Stadt im St. Johannis Rlofter erfolgten Tobe feines Freundes, bes Bifchofes Beinrich, war Arnold augegen (B. III C. 3). Gebr balb barauf bemerten wir in einer von ihm felbst ausgestellten Ilrfunde neue Belege feiner Thatigfeit fur bas Gigenthum feines Rlofters. 3 Es ift mir fobann feine Erwähnung feiner Berfon ober feines namens vorgefommen bis ju ber 1191 Mai 25. ausgestellten Bulle bes Bapftes Coleftin III, welcher fein Rlofter in besonderen Schut nimmt. 1195 Dai 23. erbliden wir ihn ale einen ber Schieberichter in ber ftreitigen Bablangelegenheit bes Bifchofes ju Schwerin, welcher Streitige

<sup>1)</sup> S. bie Urfunden über ben Bertauf bes Dorfes Rührstorf v. 3. 1201 im Lübeder Urfundenbuche Th. I Rr. IX, X. — 2) S. meinen Auffah über bie Historia de duce Heinrico etc. in Perh Archiv Th. VI S. 657. G. Ryneberche Bremische Chronif sagt, baß die Mönche aus St. Egibienflofter zu Braunschweig geholt seien und biese ben Arnold zum Abte geseth haben. — 3) Lübeder Urfundenbuch Th. I Rr. VI. — 4) Lübeder Urfundenbuch Th. I Rr. VII.

feiten er in feinem Beitbuche (B. IV. C. 24) nicht gebenft. ein Umftanb, welcher uns vermuthen lagt, bag er mit einer fur ben Geschichtschreiber unpaffenben Burudbaltung feiner Theilnahme auch mancher anderen ihn felbft mitberührenden wichtigen Begenftanbe nicht gebacht haben mag. 3m Sabre 1197 finden wir ihn bei bem Grafen Abolf von Solftein por beffen Abreise mit ben Rreugrittern in Solftein. Dan mochte beinahe annehmen, bag er ben Grafen auf biefem Rreusuge bealeitet habe, beffen Begebenheiten er mit befonderer Borliebe fdilbert, mahrend er über feine Beimath in biefer Beit fdweigt, wenn bei ber ftarten Theilnahme, welche biefer Bug in Bolftein und Lubed fand, nicht auch burch andere Augenzeugen ihm jene Rachrichten jugefommen fein fonnten. 1201 erhielt er bie Bestätigung eines von ihm fur fein Rlofter fur eine bedeutende Summe vom Grafen von Solftein angefauften Dorfes Rührftorf.

In den letten Jahren hatte Arnold begonnen sich mit der Fortsetzung der Geschichte des Helmold zu beschäftigen. Diese ist die zum Jahre 1194 mit ersichtlichem Bestreben nach mögslichst chronologischer Reihesolge fortgeführt, von dort aber durch gleichzeitige Eintragungen, wie zuerst B. IV C. 18. über den als in jenen Tagen, nämlich im Jahre 1201 erfolgten Tod des Erzbischoses Absalon von Lund unterbrochen. Aehnlich sindet sich die Nachricht von dem im August 1205 erfolgten Tode des Erzbischoses Ludolf von Magdeburg B. VI C. 4 den Begebenheiten des Jahres 1200 eingeschaltet. Er schloß sein Wert mit und in dem Jahre 1209 ab. Es ward von ihm dem Bischose Philipp von Natheburg gewidmet, ein etwas überraschender Umstand, da Arnold bei dem Berichte über

veffen Ermählung zu bem Bisthume (B. VII C. 4) über jesnen sehr gleichgültig, bagegen über seinen Gegner, ben bortis gen Propft Heinrich, mit großem Lobe sich geäußert hatte (B. VII C. 11).

Im Jahre 1212 erscheint der Abt Arnold noch unter bert Beugen bei Ausstellung einer Urkunde. Im folgenden Jahre lebte er nicht mehr und war ihm bereits der Abt Gerhard gesfolgt. Ist die Bermuthung richtig, daß Arnold der im Jahre 1170 erscheinende Domcustos gewesen, so dürste er sein Alter über siebenzig Jahre gebracht haben.

Sprache und Darftellung Arnolds muffen unter die bes Belmold gestellt werben; auch hat er sich verleiten laffen einige fehr fabelhafte Rachrichten über altere Zeiten und entfernte Lanber aufzunehmen. Doch war er bem Selmold vielleicht an Renntniß ber romischen Classifer überlegen. Außer vielen Stellen bes Birgil und Borag finden fich beren aus bem Statius und verschiedenen Berfen bes Dvit. Ginige ibm augetommene ichriftliche Berichte bat er feinem Berte gang einverleibt, bie meiften gur mefentlichen Erhöhung ber gefchichts lichen Bebeutung beffelben, wenn gleich ber Reisebericht bes Ranglers Conrad nur bienen fann bie nebelartigen Sagen uns vorzuführen, mit welchen Urnolbs Zeitalter bie Gefchichte bes Alterthums umbullt hatte. Auch ift basjenige, was er gelegentlich über ältere Beiten einschaltet, fehr irrig und verworren, wie bie Sage vom 3meitampfe bes Rreugritters Drogo. eines Schwesterfohnes bes Bergoges Bottfried von Bouillon, mit bem Renegaten Beligs vor ber Stadt Uniffe am Bellefpont (B. I C. 11), fo wie auch bie Ergablung vom Bogelfonige Beinrich (B. II G. 18). Wenn bem Abte Arnold aber feine

Befdichtequellen über bie letten Sabrhunberte vor feiner Lebenegeit gu Bebote ftanten, fo war er febr eifrig in beren Berbeischaffung fur feine eigene Beit. Außer ben größeren Berichten, welche er mit Unführung ihrer Berfaffer wortlich einrudte, wie bie Reifeberichte B. IV G. 19 und B. VII G. 10. und ben beiben Schreiben bes Grafen Balbuin von Flanbern, nadberigen Raifers von Conftantinovel (B. VI. C. 19 n. 20); awei Rundichreiben bes Bapftes Innocentius III in ben 21ngelegenheiten bes Raifers Otho IV (B. VII C. 3 u. 4), bemerten wir Stellen aus einem Runbichreiben bes Bapftes Clemens III, worin berfelbe im Jahre 1188 ju einem Rreus juge aufforbert (B. III G. 28), aus einem Schreiben bes Capitele ju Bubed (B. 1 C. 17), aus ber Stiftungeurfunde bes St. Robannieflofters bafelbft (B. 11 E. 5). Werthvollet iebod. als alle iene Berichte und Actenftude, von benen manche fich auch anderweitig und erhalten haben, find bie eigenen Ergablungen Arnolbe, beven Glaubwürdigfeit feine Bilbung, Babrhaftigfeit und Stellung verburgen, fo wie bie ihm geworbenen munblichen und ichriftlichen Berichte feiner Freunde. Unter biefen Freunden lagt fich befonbere beutlich ber frubere Abt ju St. Megibii in Braunfdweig und nachberige Bifchof ju Lubed, Beinrich, in ben Rachrichten über ben Lowenherzog! welche bie erften Bucher ber Chronit fast gang erfullen, erfennen. Richt minder bemertbar find feit bem britten Buche Die Nachrichten, welche wir Arnolds Begiehungen ju Conrad, bem von Raifer Friedrich im Jahre 1183 jum Bifchofe Lubede ernannten Capellan, nachherigen Sof-Rangler und Bifchofe von hilbesheim, fo wie auch von Wirzburg, abgesehen von den bereits angeführten Reiseberichten bis gu beffen Tobesjahre mittelbar

oder unmittelbar verdanken. Schriftliche, und aber sonst nicht bekannte Berichte eines Augenzeugen muffen jedenfalls in den Erzählungen über den Kreuzug Kaifer Friedrich I, so wie über den vom Jahre 1196 vorgelegen haben, wie man an den genauen Zeitangaben wahrnehmen kann. Arnolds eigene Darsstellung gibt nur gelegentlich die Tage und diese selten genau, die Jahre aber fast nie an.

Die vorliegende llebersehung ist nach meiner vor manchen Jahren für die Monumenta Germaniae historica vorbereiteten Ausgabe der Chronit des Arnold von Lübeck gemacht worden. Aus mehr als einem Dupend für diese verglichenen Handsschriften haben sich viele Berbesserungen des Tertes ergeben, welche auch schon in der llebersehung bemerkbar sein werden. Leider sind jedoch die ältesten und werthvollsten jener Handsschriften keine vollständige, welcher Umstand, da der von mir gegebene Tert sich an die jedesmals vorliegende beste Handsschrift strenge zu halten pslegt, zu einigen Unregelmäßigkeiten in der Schreibart der Eigennamen sühren mußte. Aus den chronologischen Rachweisungen meiner Ausgabe, welche aus gleichzeitigen Geschichtschreibern und Urfunden haben beigebracht werden können, sind die wesentlichsten der Llebersehung turz eingeschaltet.

Samburg, ben 12. December 1852.

3. M. Lappenberg.

### Geschichte

Ded

Abtes Arnold von Lübeck.

#### Borrebe.

Dem Gerrn und Bater Philipp, Borfteber ber Racesburger Rirche, fo wie allen Brubern bafelbit, wird von Arnold, ber niebrigfteber Anechte Gottes, in Chrifto alle foulbige Ehrfurcht bezeuget.

Weil der selige Pfarrer Selmold die Geschichte von der Unterwerfung und Bekehrung der Slaven und den Thaten der Bischöfe, durch deren Cifer die Kirchen jener Lande emportamen, nicht wie es seine Absicht war, vollendet hat, so habe ich mich entschlossen, mit Gottes Gulfe diesem muhevollen Werke obzuliegen, um durch Mitwirkung an einem Erzeugnisse so frommer Erhebung, unterstützt durch Eure Gebete, einen gesegneten Namen zu er-langen. Darum siehe ich Eure Weisheit an, doch nicht zu achten auf das geringe Maaß meines Talentes oder auf die mangelnde Aus-bildung meiner Darstellung, sondern die hingebende Liebe, die es nicht verdient verworfen zu werden, gütiger Berücksichtigung sir werth zu halten. Denn jener hat als ein Mann von Geist und Scharssinn, des Wortes mächtig, gewandt in der Darskellung, mit beredtem Munde und reichem Flusse der Rede seinen Gang versolgt; ich aber, der ich ohne höhere Begabung, kein ge-

läufiger Rebner, fein talentvoller Schriftfeller bin, sonbern vielmehr, in nieberer Sphare mich fortbewegend, bem begonnenen Werfe mich zuwende, will ohne Prunk bescheiben meinen Weg wandeln; benn nicht ber Stimme, nicht ber Feber nach komme ich meinem Lehrer gleich. (Birgil Ecl. V. 48.) Und ber geschichtlichen Wahrheit folgend, verwerfe ich durchaus die gewöhnliche Gesfährtin ber Schriftsteller, die Schmeichelei, sonbern lege vielmehr alle täuschende Furcht und Gunft ausschließend, freimuthig bar, was ich erforscht habe.

#### Erftes Bud.

#### 1. Bom Bergoge Beinrich.

Unter weffen genfung und Unweifung bie Lage biefer ganber und Rirchen bes Morbens eine blubenbe geworben, will ich, wie es im Buche bes gebachten Pfarrere Belmolb angebeutet ift, jest in weiterem Berfolge fchilbern. Und weil bie bisberige Darftellung nich bis ju ben Beiten Beinriche, Bergogs von Sachfen und Baiern, erftredt, fo will ich ibn voran ftellen, weil er mehr als Alle, bie bor ihm waren, bie Unempfänglichfeit ber Glaben überwunden und fle nicht nur Tribut zu gablen gezwungen, fonbern fie auch babin gebracht bat, ihren Raden zu beugen und bem mahren Gotte mit Freuden zu bienen. Auch begrundete er ficheren Frieben im gangen Lanbe ber Glaven, fo bag alle nörblichen Lanber ber Bagiren, Solgaten, Bolaben und Obotriten rubig und fill waren, und Raub und Diebftahl zu Waffer wie zu Lande verhindert wurden, Sandel und Berfehr blubeten, und jeber unter feinem Beinftoct und Reigenbaume wohnte, ju ber Beit, wo in Racesburg ber bochwurdige Bater Bifchof Evermob, in Lubete Bifchof Ronrad, ein bochgeborner Berr, in 3merin Berno, ein frommer Mann, regierte, Manner, welche alle auf bas eifriafte bemubt waren, bie junge Pflangung ber Rirchen, welche ber genannte Bergog Beinrich angelegt hatte, mit Bottes Gulfe burch ihre Lehre ju bearbeiten und burch ihr Thun ju be= fruchten.

#### 2. Bon ber Bergogin Dachtilb.

Nachdem alfo, wie gefagt, ber Friede im Lande ber Claven befestigt war, nahm die Macht bes herzogs mehr und mehr zu, und ber innere Krieg wurde burch Bermittelung ber Majestat bes Kaisers, welche zwischen ben herzog und die Fürsten bes Oftens trat, beigelegt. Pribizlaw aber, ber Bruder Wertizlaw's, wurde aus einem Feinde bes herzogs bessen eifrigster Freund, ba er einsah, baß alle jeine Austreugungen gegen benselben zu nichts geführt butten, auch bie Größe bes helben bewunderte, ber, wohin er sich wendete, überall vom Glücke begunftigt burchbrang.

Nachbem nun ber Bergog fo großer Rube theilhaftig geworben und fo mannigfach brobenben Gefahren entronnen war, hielt er es für ein feiner Seele Beil bringenbes lettes Unternehmen , zur Buge feiner Gunben bas beilige Grab gu befuchen, um ben herrn an bem Orte, mo feine Buge manbelten, angubeten. Racbem er bem= nach feine Angelegenheiten geordnet batte2, begann er an bie Reife nach Jerufalem ernftlicher zu benten. Er übertrug bie Obhut feines Landes bem Ergbifchof Wichman von Magbeburg, und nahm bie Gbleren bes Landes ju Reifegefährten, nämlich ben Bifchof Ronrad von Lubete, ben Abt Beinrich bon Bruneswich, ben Abt Bertolb von Luneburg und ben erwähnten Bribiglam, ben Fürften ber Obotriten; ferner ben Grafen Guncelin von Zwerin und ben Grafen Gifrib von Blantenburg, nebft vielen Unberen aus ber Babl fomobl feiner freien Bafallen, ale feiner Dienstmannen. Much bon ben alteren Lenten blieb feiner gurud, außer Ecbert von Bulfelesbotele, welchen ber Bergog über fein Befinde feste; insbesonbere aber murbe er jum Dienfte ber Krau Bergogin Machtild beftimmt, ber febr frommen Fürftin, welche bei Gott und Menfchen in gutem Unbenten fteht. Gie, eine Tochter bes Ronigs bon England, gab ihrer hohen Geburt, welche auf ein. lange Reihe erhabener Uhnen gurudwies, bie Beihe frommer

<sup>1)</sup> Ramlid belmold II. 7. - 2) Bu Erfurt 1171 auf St. Johannie.

Berte, und ben Thaten ber Menschenliebe fich widmend, verberrlichte fle biefe burch ben Schmud ber Religion. Denn fle befaß bie bochfte Frommigfeit, fühlte mit Bebrangten auf bewunderung murbige Beife Mitleib, fpenbete Almofen mit freigebiger Sanb, war eifrig im Gebet und eine bochft anbachtige Besucherin ber Deffe, Die fie in großer Menge lefen ließ. Die cheliche Treue bewahrte fie rein, und entweihte nie ihr Chebett burch Buhlichaft. Gie blieb, fo lange ber Bergog in ber Ferne war, in Bruneswich, weil fie bamals gesegneten Leibes war, und gebahr eine Tochter namens Rifege. Auch Gobne erzeugte fie mit ibm nach feiner Beimfebr, namlich Beinrich, Luber, Dtto und Wilhelm, welchen fie, wie man bas vom beiligen Tobias lieft, "Gottes Bort von Jugend auf lehrte." (Tob. 1, 10.) 3hr bienten Beinrich von Luneburg und ber ermabnte Ecbert, weil er bor allen Ungehörigen bes bergoglichen Saufes fur treu und mobiberufen galt. Inbeg fiel bie Sache anbere aus; benn er felbft befledte feinen Rubm und lub ben Borwurf bes Treubruches auf fich. Dafür wurde er fchwer beftraft. Doch bas wollen wir jest unberührt laffen, ba wir gu Unberem bineilen muffen.

#### 3. Die Reife bes Bergogs.

Der herzog brach mit großem Gepränge von Bruneswich auf, acht Tage nach ber Erscheinung bes herrn, und kam mit seinem ganzen Gesolge nach Regensburg, wo er bas Kest ber Reinigung mit den Großen des Landes seierlich beging. Die Angesehensten berselben nahm er dann auch zu Reisegefährten, nämlich den Markgrafen Friedrich von Sudbach und den Markgrafen von Stire. Darauf begab er sich nach Destreich zu seinem Stiefvater, dem eblen herzog heinrich, der sich voll Eisers beeilte, mit ihm in der Beste Reuburg, wo seine Mutter, Frau Gertrub, ihre berühmte Grabstätte hat, unter großem Jubel der Geistlichkeit und bes

<sup>1)</sup> Um 20. Jan: 1172. - 2) In beiben Sallen waltet ein Irrthum ob.

Bolfes gufammengutreffen. Bon ba geleitete er ibn auf ehrenvolle Beife nach ber Metropolis Bene [Bien], wo ber Bergog Schiffe anschaffte, fie mit Wein, Getraibe und allen anberen Beburfniffen reichlich belaben ließ und bann mit ben Seinen gu Baffer bie Dongu binunterreifte, wabrend bie Rnappen mit ben Roffen ben Landmeg einschlugen, und zwar fo, bag fie bes Abends immer an einem bestimmten Orte, wo bie Schiffe landeten, ankamen. Es ift nicht zu übergebn, bag ber Bormfer Berr fich biefer Reife anschloß, nicht um mit nach Berufalem gu gehn, fonbern weil er bom Raifer ale Gefanbter an Manuel, ben Ronig ber Griechen, geschickt mar, um eine Tochter beffelben fur ben Gobn bes Raifers zu werben. Bahricheinlicher jeboch ift bie Bermuthung, bies fei gu Gunften bes Bergogs geschebn, bamit nämlich ber Ronig ber Griechen, wenn er eine fo freunbichaftliche Botichaft erhielte, ben Bergog gutig aufnehmen und ibn um fo guborfommenber burch fein Land geleiten laffen mochte. Much ber Bergog von Deftreich batte eine Flotte ausgeruftet und geleitete ben Bergog von Sachfen, gab ihm eine Bebedung mit und ließ ihm alle Lebensbedurfniffe auf bas gaftlichfte im Ueberfluffe verabreichen. Go famen fie febr gemachlich nach einer Stabt, Ramens Defenburg,1 welche an ber Grange bes Ungarlanbes liegt. Sier mar ein Gefanbter bes Ronigs von Ungarn, Florentius, bereit, ben Bergog bon Sachfen und ben Bergog von Deftreich, beffen Schwefter ber Ronig? gur Gemablin batte, in Empfang gu nehmen. Go reiften fie in aller Rube weiter und famen nach einer Stadt, welche bon Matur febr feft ift. Sie ift nämlich an ber einen Seite bon ber Donau umgeben, an ber anberen bon einem tiefen Bemaffer, welches Grane beift, und von welchem bie Burg und bie Stabt. bie auf bem andern Ufer liegt, ben Damen erhalten hat. Sier gerieth ber Bergog in tiefe Trauer. Denn in berfelben Racht farb ber Ronig an Gift, welches ihm, wie es beift, fein Bruber,8 ber

<sup>1)</sup> Mosony ober Wiesenburg unweit bes Busammenfluffes ber Donau und ber Leitha. — 3 Betphan III., ber bie Ugneta, eine Tochter bes Matgarfen heinrich jur Gemablin batte. — 3) Besa III., Den 4. Mog 1172 ftart Stebban III.

bon ibm bes Lanbes bermiefen mar, batte reichen laffen. Darob ichmerelich bewegt, wußten fie nicht, mas fie thun follten. Denn ber Bergog bon Sachfen war mit ben Geinigen in großer Beforanif, weil er, auf ber Reife beariffen, biefelbe nicht mit Sicherheit fortfeten fonnte, ba ber Tob bes Ronias ibn fo uberraicht batte. baf er feinen Rubrer auf feinem Wege befommen fonnte. Richt minber erichnttert aber mar ber Bergog von Deftreich über ben plonlicen Tob bes Ronias, weil er ohne Teftament vericbieben war und feine Schwester, Die Wittme, obwohl fcmanger, bod ohne Rinter, folglich obne erbliche Unrechte an bas Reich binterlaffen batte. Nachbem fie baber mit einander Rath gepflogen batten, murben Bifchof Ronrad, Abt Beinrich und Abt Bertold an ben Ergbifchof, ber fich bamale, mit bem Leichenbegangnig bes Ronige beschäftigt, in ber Stadt befant, gefchidt mit ber Unfrage, ob ber Bergog burch feine Berfügung einen Reifebegleiter bekommen fonnte. Diefer bewies fich barin febr moblwollend, und nachbem bie Großen bes Lanbes gufammenberufen maren, murbe gulest ausgemacht, bag ber obengengnnte Klorentius ben Bergog auf feiner begonnenen Reife begleiten follte.

#### 4. Bon ber Stabt Ravenell.

So entlaffen, hatten ber herzog und die Seinigen einige Tage eine glückliche Fahrt, bann aber kamen fie in eine Gefahr, welche von ben f. g. Scheeren herrührte. Es ragen bort nämlich die schlimmsten Klippen bergehoch hervor, auf beren einer eine Burg liegt. Diese Klippen fangen bas Wasser auf und benehmen ihm die regelmäßige Strömung, so baß sie ben Schiffenben ben Ilebergang baselbst auf bas höchste erschweren; benn die in einen engen Raum zusammengebrängte Wogenmasse steigt zuerst brausenb

<sup>1)</sup> Protop tennt hier bie fefte Stadt Rampfes auf bem Borgebirge Greben, eine Meile oberhalb Porets. S. uber biefe gange Reife Wiener Jahrb. Ih. 42, G. 32. und C. D. Bottigere heinrich ber Lowe G. 279, ff.

in die Sobe und fturzt bann mit großem Krachen jählings in die Tiefe. Indeß famen nach Gottes Willen alle Schiffe baselbst unverlett hinüber; nur der Gerzog selbst litt Schiffbruch. Das aber sahen die auf der Burg, und ergriffen das Schiff und zogen ihn an's Land; Guncelin und der Truchses Jordan und Andere retteten sich durch Schwimmen. Nachdem darauf das Schiff wiederhergestellt war, kamen sie nach Brandig, einer Stadt des Königs der Griechen, wo durch die eintretende Ebbe die Schiffe auf's Trockne geriethen. Dort entzieht nämlich eine unterirdische Strömung der Donau ihr Gewässer, so daß sie zu einem ganz kleinen Strome wird, worauf sie erst, nachdem sie eine lange Strecke Weges zurückgelegt hat, durch die Gewalt ihrer Strömung wieder brausend hervorbricht und nach Sowa hinstlest. Darum verließen sie dies Schiffe und begannen zu Lande zu reisen.

Da betraten sie jenen ungeheuren, allbekannten Wald, ben man Bulgerwald nennt, wo sie selbst und ihre Pferde wegen ber tiefen Sumpfe in große Noth kamen, und die Rosse, welche auf Lastwagen und anderem Fuhrwerk die Mundvorräthe zogen, gar sehr litten. Da nun die Wagen häusig brachen, und Alle vor großer Anstrengung beim Ausbessern und Gerausheben der Wagen ermatteten und gar nicht vorwärts kamen, weil befohlen war, daß, wenn ein Wagen gebrochen wäre, Alle Halt machen sollten, bis derselbe wieder zurecht gemacht sei und sie Alle wieder weitergehen könnten, so gab der Gerzog, welcher bemerkte, daß sie aus Widerwillen gegen eine so schwere Arbeit sich allzuwenig beeilten weiter zu kommen, den Befehl, die Lebensmittel auf Lastthiere zu packen, die Wagen stehn zu lassen und so weiter zu ziehn. Da sah man denn ungeheure Hausen bes feinsten Mehles auf den

<sup>1)</sup> Brandig, bas flavonifce Brantischewe, bas alte Biminacium, ift jest unter ben Ruinen von Roftolat begraben. Es lag zwijchen ber Mreawa und bem Timol. Bgl. Rante: Serbifche Revolution, Indang S. 250 f., u. Wiener Jahrbucher a. a. D. — 2) Dies ift nicht so: ber rechte Urm ber getheilten Donau wird bier bei niedrigem Wasserhande schmal und seicht. S. Wiener Ib. a. a. D. — 3) Ober Irsowa, bas jehige Orsowa. Dort, nach bem Engpaffe Tabtali wird bie Donau breit. — 4) Bulgarenwald ober Bulgarei nennen bie Reiseberichte europäischer Kreuzsahrer bie gange Strede von Nisch bis Belgrad, in beren Mitte Brantischewo lag.

Weg hingeworfen, gar viele Fäffer Weines wurden gurudgelaffen; Bleifch und Fische in Menge und Alles, was fich ein Jeder an unterschiedlichen eingemachten Speisen sorgsam hatte bereiten laffen, blieb unbeachtet liegen.

Run naberten fie fich einer Stadt , Ramene Ravenell ,1 welche in ber Mitte bes Balbes liegt und beren Bemabner Gerven beigen. Dies find Cobne bes Beligt, obne alle Gottesfurcht, ben Luften bes Kleisches und bes Bauches ergeben und ihrem Namen gemage allen unreinen Trieben bienent, auch nach Beichaffenbeit bes Orts wie bas Bieb lebend, wilber als bie wilben Thiere. Doch gelten fie für Unterthanen bes Ronias ber Grieden, beffen Befandter ben Bergog begleitete und bemfelben vorauseilte, um ihnen gu befehlen, bag fie ibn in ber Burg ehrenvoll empfangen und auf eine ber Große bes Ronigs wurdige Beife in allem auf bas zuborfommenbfte bebienen mochten. Allein bie Gerben achteten weber auf feine Ermahnungen, noch auf feine Befehle, fonbern icidten ibn mit leeren Banben fort; ja fie jagten ibn auf eine idimpfliche Beife bavon. Er fam alfo jum Bergoge gurud und melbete ibm, mas ihm wiberfahren mar. Der Bergog aber naberte fich ber Stadt und folug mit ben Seinigen ein Lager auf. Dann icbidte er wieberum einen Boten bin und ließ ihnen anzeigen, er fomme in friedlicher Abficht, und bat fie um einen Wegweifer; bann werbe er in Frieden weiter giebn. Alle man jedoch nach wieberbolten Berfuchen nichts ausrichtete, fagte ber Bergog gu ben "Gigentlich giemt es fich, bag wir, als Bilgrimme, Geinigen : rubig und friedfertig unfere Weges giebn; und fo follten wir obne Rriegeefahnen ber Stadt bee Ronige, bie unfer Biel ift, und naben; ba aber biefe Gobne Belials, ben Krieben verichmabenb. und mit Rrieg zu bebroben icheinen, fo lagt bie Sahnen weben und rudt bor! Der Gott unferer Bater, bem gu Ghren wir bie Bilgerfahrt unternehmen, und beffen Geboten gehorfam

<sup>1)</sup> Beim jesigen Riofter Navaniga, wo bie Rabana ober Rabaniga in die Morama fließt, jest bas türlifd-ferbifche Tjuprija. — 2) Im Lateinischen ift bier ein Wortspiel mit bem Ramen Servi und bem Beitworte service, bienen.

wir Saus . Beib Rinter und Bruber verlaffen haben, fei mit une! Sier gilt es, Rraft zu zeigen: fampfen wir tapfer! Befchebe, mas bem Berrn gefällt; benn wir leben ober fterben, fo find wir bes Nachbem er bies gefagt batte, erhoben fie bie Rabnen. Serrn!" brachen auf und gogen bei ber Stadt vorüber. Dann ichlugen fie nicht weit babon an einem fehr flaren Bache ein Lager auf, fo baß fie gur Rechten Berge, gur Linten ein febr bides Dornengebuid batten. In jo geficherter Lage gunbeten fie febr große Keuer an und pflegten, nachdem fie in ben verschiebenen Abtheilungen bes Lagere Wachen ausgestellt hatten, bes Leibes. Darauf ichliefen fie. Bloblich aber, es mar mitten in ber Macht, brachen Die Gerben aus bem gangen Balbe in bellen Saufen berbor, theilten fich in vier Rotten und begannen abwechfelnb in ben vier Abtheilungen ein lautes Bebeul zu erheben, wobei fie immer beftiger und lauter qu ichreien anfingen, in ber hoffnung, bas beer bes Bergoges fo in Schreden feben gu fonnen, bag bie Deutschen fliebend ibre Sabe binmurfen und fie felbft bann gute Beute machten. Der Bergog jeboch erhob fich mit ben Seinigen bom Lager und eilte zu ben Baffen. Beinrich, ber Maricall, machte bie Runde und verfammelte alle Ritter um bas bergogliche Banner. Die Rnappen buteten an ber einen Geite bie Bferbe. Ihnen war befohlen, wenn fie zuerft bom Beinbe angegriffen wurben, unverzüglich ben Rittern Melbung zu machen, um von ibnen Bulfe gu befommen. Die Bahl ber Manner aber, welche bas Schwert zogen, war ein Taufend zwei Sunbert. Mle. mie gefagt, bie Ritter alle beim Bergoge gufammengefommen waren, fliegen auch Bifchof Konrad und Die Mebte Beinrich und Bertolb zu ihm hinauf und festen fich zu ihm. Wahrend er nun in voller Ruftung ba fag, wurde ein großer Thurm angegunbet; bor bemfelben ftanben Graf Buncelin und alle bie ftartften Ritter, und feuerten fich burch gegenfeitiges Bureben ihren Duth an. Mit einem Male fam ein Bfeil bervor und fiel bei ibnen nieber. burd erichredt, ergreifen fie ichnell bie Baffen. In benfelben Mugenblide fam einer und melbete, bas Lager bes Wormfer Berrn fei bom

Reinte befest und ein Ritter burch einen Bfeilichuf getobtet, wie auch gwei Rnappen, von benen ber eine noch bis gum Mittage lebte, bann aber farb. Die Gerven baben nämlich vergiftete Bfeile, fo bag fein lebenbes Beren, welches getroffen wird, bem Tobe ent= gebt. Sobald man alfo biefe fo traurige Runbe erhielt, wurden 20 geharnifchte Rrieger ine Lager bee Bifchofe gefchicft, welche anrudent tapfer in ben Reind einbieben und ibn gurudbrangten. Bei ber Belegenheit traf nach Gottes Willen ein Burfgefcung, welches ben Keinden gegenüber aufgestellt war, ben Rührer berfelben, und burchbohrte ibn. Rach feinem Falle begannen bie Unbern gu fliebn und bachten nicht baran, bas Lager bes Bergoge noch ferner anzugreifen. 216 ber Morgen anbrach, entstand ein fehr bichter Rebel und ber Bergog gebot, nicht eber aufzubrechen, ale bie fich berfelbe vergogen batte. Sobald aber bie Sonne wirffamer murbe, brachen fie auf, und faben ben gangen Tag über bie Reinde in ber Kerne beimlich lauern, ob fie nicht einen von ihnen wegschleppen fonnten. Beboch famen fie wohlbehalten burch ben Balb und erreichten bie Stadt Dicea [Difch]. Bier wurde ber Bergog febr ebrenvoll empfangen und auf fonigliche Roften fammt ben Geinigen auf bas glangenbfte bewirthet. Bon ba wurde er nach Unbernopolis [Abrianopel] geleitet, bann nach Binopolis [Philippopel], und von ba abreifent, tamen fie am ftillen Freitag! in bie Rabe von Conftantinopel. Dort feierten fie bas Leiben bes herrn und ben Ofterfonntag, und erschienen bann am Morgen bes Auferftebungstages, nachbem fie feierlich Deffe gehalten und ihr Frub= mabl beenbet hatten, am Bofe bes Ronigs. Der Bergog aber hatte viele herrliche Beichenke voraufgeschickt nach unferer Lanbesfitte, nämlich febr ichone, völlig gefattelte und befleibete Roffe, Barnifche, Schwerter, Scharlachfleiber und bie feinften Leinengewänder.

5. Bie ber Konig ben Bergog und bie Seinen empfing Der Konig erwartete im foniglichen Schmucke, umringt bon

<sup>1)</sup> Das ift am 4. April 1172.

feinen vornehmften Beiftlichen, Fürften und Großen, bie Antunft bes Bergogs. Es befand fich aber an bemfelben Orte ein febr weiter, ebener Thiergarten, 1 mit Mauern umgeben, und ber Ronig batte, um feinen glangenben Reichthum zu zeigen, allen feinen Rurften und Cheln befohlen, Diefem Refte insgefammt feierlich beiguwohnen. Da fab man benn eine Ungahl von leinenen , purpurnen Belten ftebn, mit golbenen Ruppeln und bem Range eines Jeben gemäß verschieben geschmudt. Als nun ber Bergog fam, murbe er glangenb empfangen, und als ber Festzug begann, fdritt ber in Begleitung bes Bergoges einber. Der Bfab mar beleat . mit golbgeftidten mit Burbur bon oben und mit golbenen Lamben überbanat . und Rrons leuchtern bergiert. Diefen betraten bie berfammelten Beiftlichen und Bifchofe, begleitet bom Ronige, bei welchem ber Bergog und bie Ritter , b. b. nur bie fremben , fich befanden. Go famen fie in ein golbenes Belt, welches von Gemmen und Ebelfteinen von oben bis unten ftrablte. Bon ba fehrten fie auf bemfelben Wege wieber in bie Rirche gurud, mo fich ber Ronig auf feinen boben Thron feste, ber Bergog aber auf einen andern neben ihn. Dann begann bie Deffe.

Als nun am Nachmittage ber König und ber herzog mit einander sehr vergnügt waren, legte ber Wormser herr im Berein mit bem Bischof von Lubeke ben griechischen Gelehrten bie Frage vor wegen bes Unsgehens bes heiligen Geistes. Die Griechen behaupten nämlich, ber heilige Geist gehe nur vom Vater aus, und nicht vom Sohne, indem sie sich allzusehr an die Worte des hern heften, welcher, von dem Ausgehn des heiligen Geistes redend, sagt: "Benn der Tröster kommen wird, der vom Vater ausgeht" u. s. w. (Ev. Ioh. XV. 26.) Dem setten nun die Unsern entzegen: Der heilige Geist gehe vom Sohne und vom Vater aus, weil er des Vaters und des Sohnes sei, und wenn die Gnade des heiligen Geistes den Wenschen verliehen werde, so werde er in

<sup>1)</sup> Bottigere Seinrich b. 2. E. 285. Unm, 313.

Babrbeit bom Bater gefandt. Allein er werbe auch bom Cobne gefandt; er gebe aus vom Bater, aber er gebe auch aus vom Sobne, weil feine Genbung eben bas Musgebn fei. 218 barauf Die Griechen noch wiberfprachen, ba fie noch nicht burch genugenbe Beweife wiberlegt feien, fo begann ber 21bt Beinrich, ein febr gelehrter und berebter Dann, in bescheibenem Tone folgenbermagen gu reben : "Ihr irrt, fatholifche und fromme Manner, wenn 3br fagt, ber beilige Beift gebe nur bom Bater aus, und nicht bom Cobne, weil er ebenfo gut vom Sohne ausgeht wie vom Bater; mas gu leugnen, Reberei mare. Denn bag er bon Beiben ausgeht, wird burch Reugniffe ber beiligen Schrift erwiefen. Der Apostel fagt nämlich: "Gott bat ben Beift feines Cobnes in eure Bergen gefandt (Gal. 4, 6.) Sebet, bier wird vom Beifte bes Cobnes gerebet. Und an jener Stelle: "Wer aber Chrifti Beift nicht hat, ber ift nicht fein." (Rom. 8, 9.) Auch ber Gobn felbft fagt vom beiligen Beifte im Evangelio: "Der Erofter, welchen ich euch fenben werbe bom Bater." (3oh. 15, 26.) Des Batere Geift aber wird er genannt, mo es beifit : "Go nun ber Beift bee, ber 3efum bon ben Tobten auferwedet bat, in euch wohnet." (Rom. 8, 11.) Und Chriftus felbft fagt : "Denn ihr feib es nicht, bie ba reben, fonbern eures Batere Beift ift es, ber burch euch rebet." (Datth. 10, 20.) Und an einer anbern Stelle: "Den, welchen ber Bater fenben wird in meinem Namen." (3ob. 14, 26.) Durch biefe und anbere Beweisftellen ftebt feft, bag ber beilige Beift vom Bater und bom Cobne ausgeht. Bas aber bie Borte: "Der vom Bater ausgeht" anlangt, bie ihr aus bem Evangelio (3oh. 15, 26.) uns entgegenhaltet, barauf erwiebern wir: Wenn ber Berr, welcher bie Babrbeit ift, bier fagt, ber beilige Beift gebe bom Bater aus, fo fagt er bamit noch nicht, von biefem allein gebe er aus, und verneint alfo auch nicht, bag er von ibm felbft, bem Gobne, gleichfalls ausgebe, fonbern er nennt barum blos ben Bater, weil er auf benfelben auch gurudzuführen pflegt, mas fein ift, ba er es von ibm bat. Auch eure Rirchenlehrer haben, weil fie einfaben, baß es ein und berfelbe Bebante fei, wenn man fagt, ber beilige Beift

gebe bom Bater aus, und wenn man fagt, er gebe bom Cobne aus. und weil fie wußten, bag ber Beift bes Cobnes, wie bes Baters fei, befannt, ber beilige Beift gebe bom Cobne, wie vom Bater aus. Daber faat Athanafius im Symbolum bes Glaubens: "Der beilige Beift. bom Bater und vom Cobne nicht gemacht, noch geschaffen, noch erzeugt, fonbern ausgebent. 3br febet alfo, Athangfius lebrt. ber beilige Beift gebe vom Bater und rom Cohne aus. Gbenfo fagt Johannes Chryfoftomus in einer Somilie:1 "Er gebet aus bom Bater und bom Cohne, und bertheilet feine Baben wie er will." Ebenfo fagt Bifchof Chrillus: 2 Der beilige Beift wird fur fich allein gebacht, infofern er ber Beift ift und nicht ber Cobn; boch aber ift er von bemfelben nicht verschieden. Denn er wird ber Beift ber Bahrheit genannt, und flieft von ihm aus ebenfo. wie von Gott bem Bater." Da habt ihr offenbare Beugniffe auch von euren Batern, welche geigen, bag ber beilige Beift vom Bater und bom Sobne ausgebe. Go moge benn jebe Bunge befennen. baf ber beilige Beift vom Bater und vom Sobne ausgebe. Diefen und anderen Belegen, zumal ber Ihrigen, fonnten bie griechischen Belehrten nicht wiberreben und gaben gu, bag ber beilige Beift bom Bater und bom Gobne ausgebe". Der Abt Beinrich aber murbe vom Ronige und von ben Bijchofen bochgefeiert; fie priefen feine Belehrfamkeit und fchenkten feinen Borten nicht wenig Glauben.

Die Königin schenkte bem Gerzoge gar viele Stude Sammt, so baß er alle seine Ritter barin kleiben konnte. Dazu fügte fie noch fur jeben Ritter bunte Velle und einen kleinen Zobelpelz.

#### 6. Bon ber Beiterreife bes Bergoge.

Ferner gab ihm ber Konig ein fehr festgebautes Schiff, welches mit allem Nothigen in Fulle ausgeruftet war. Diefes besteigenb, begann ber Bergog mit ben Seinigen bie Bahrt. Es gerieth aber

<sup>1)</sup> Ramiich in ber zweiten homilie über bas heilige Pfingfifest. S. bie Ausgabe Montfaucen's Th. 2. S. 469. B. C. D. — 2) S. Cyrilli opera ed. Jo. Aubertus. Lut. 1638 tom. VI. und Contra Julian. B. p. 21. B.

bas Meer febr in Bewegung, fo bag in bem gewaltigen Sturme Alle voll Beforanig ihren Tob vor Augen faben. Auf tem Schiffe befand fich aber ein tugenbfamer Mann, welchen bie brobenbe Befahr febr beangftigte. Diefer verfiel, mabrent fein Gemuth eben jo unruhig mar, wie bas Meer, ploplich in einen feften Schlaf. und fab in biefem bie allerschonfte Jungfrau bor fich ftebn, bie gu "Rurchteft Du bie Gefahr bes Meeres?" Borauf er antwortete : "Sochgelobte Berrin, wir find in Mengften, und wenn ber Berr bes Simmels nicht auf une herabsieht, fo werben wir fehr balb untergebn." Gie aber erwieberte: "Gei getroft, ibr werbet nicht untergebn, fonbern wegen bes Bebetes eines Mannes, ber in biefem Schiffe nicht aufhort, mich angurufen, werbet ibr aus ber brobenben Gefahr errettet werben." Dbwohl nun nicht gefagt mar, auf wen bas ging, fo mar boch ber, ber bas Beficht gehabt hatte, überzeugt, bag ber 21bt Beinrich gemeint fei, weil, wer im Beifte Gottes fieht, zwar wenig bort, aber befto mehr berfteht. Und bie Berfundigung trog nicht. 2018 es endlich Jag murbe, wurde ber Bind beftiger und bas Schiff murbe mitten auf bem Meere bon ben Wogen bin und ber geschleubert; fle geriethen in eine Befahr, wie bie frubere auf ber Donau bei ben Scheeren gemefen mar, und bie Schiffsleute fürchteten fich febr. Es waren bort febr fpitige Relfen links und rechts, und bas Schiff mitten brin. Bahrenb fie fo gar febr beunruhigt murben, erblickten Die Seeleute Felfen, welche fich öffneten, wie eine Thur, und fteuerten babin, und fiebe, ber Sturm legte fich, bie Fluthen ichwiegen, und ploglich fuhr bas Schiff unverlett hindurch, fie aber lobten ben Berrn, welcher "tobtet und lebenbig macht, und in die Bolle führt, und wieber binaus." (Sam. 1, 2, 6.)

#### 7. Bon bes Bergoge Anfunft in Berufalem.

Alls ber Gerzog barauf zu Accaron ober Accon [St. Jean b'Acre], landete, wurde er von den Accaroniten glänzend empfangen, und nachdem fie Reitpferbe, Renner, Maulthiere, ja, Einige felbst Befachifet, b. beutfden Borg. XIII. Jahrh. 3. Bb.

Gfel bestiegen batten, reiften fie nach Berufalem. Bor ber Stabt famen ihnen Templer und Sofvitaliter entgegen, mit großem Be= folge, und empfingen ben Bergog auf bas ehrenvollfte und führten ihn in bie beilige Stadt binein, wo er bom Clerus mit Somgu Ehren Gottes und Lobgefängen bearüßt Der Bergog aber ichenfte gum Beften bes beiligen Grabes eine große Summe Gelbes und ließ bie Bafilica, in welcher bas Rreug bes herrn aufbewahrt wird, mit Duftvarbeiten vergieren, und bie Thur berfelben mit bem reinften Gilber belegen. Much ftiftete er jahrliche Renten, um bafur Wachstergen anzuschaffen, welche fortwährend am beiligen Grabe brennen follten. Den Templern und hofpitalitern ichenfte er febr viele Gaben und Baffen und 1000 Darf Gilbers, um Guter gu faufen, auf benen gur Beit bes Rrieges bie Dovigen unterhalten wurben. Der Ronig aber bewirthete ibn brei Tage lang fammt ben Seinigen in feinem eigenen Balafte. Darauf befuchte er alle beiligen Orte, mar in Jofaphat,1 auf bem Delberge, in Bethlebem, in Dagareth, jog bon ba, bon ben Templern geleitet, an ben Jorban und bestieg bann bie Qua-Much ber Abt Beinrich beftieg, obwohl mit großer Schwierigfeit, weil er forperlich erschöpft war, Diefen Berg und bielt bort Gottesbienft, wie er bas auch an allen biefen beiligen Orten auf bas anbachtigfte gethan hatte, zum Bebachtniffe unfers Berrn Jefu Chrifti, welches berfelbe burch feine leibliche Ericheis nung bafelbft begrundet hatte, und feiner glorreichen Mutter, welcher er auch auf jener gangen Bilgerfahrt, mit einem barenen Monchagemande angethan, die tieffte Berehrung bewies, inbem er fastete und betete, und ftete in ber erften Morgenbammerung, bevor man aufbrach, Die Morgenmette abhielt und nachber beim vollftanbigen Gottesbienfte bie feierliche Deffe ihr gu Ghren las, auch bie beilbringente Boftie fowohl fur fich, ale fur bas gange Bilgerbeer ununterbrochen opferte.

<sup>1) 3</sup>m Thale Josaphat. — 2) Die Quarantania, ein Theil bee Bebirges Ephraim, wo ber berr einer alten Ueberlieferung nach bie 40 Tage faftete. —

#### 8. Bon ber Rudfehr bee Bergoge vom Jorban.

Der Bergog aber febrte wieber nach Berufalem gurud, und ber Berr Batriarch bielt ibn bafelbit zwei Sage lang feft. Bon ba begab er fich wieder nach Accaron ober Accon. Darauf fagte er Allen, auch ben Seinigen, nämlich bem Bifchof Ronrad und bem Abt Bertold, Lebewohl und reifte ab nach Untiodien, wobei ibm Die Templer und eine große Menge Menfchen bas Geleit gaben. Bifchof Ronrad nämlich litt an einer Rrantheit, an ber er auch ftarb. Ale aber ber Bergog abgereift mar, beftieg Bifchof Ronrab. über fein Kortgebn betrubt, mit bem 21bt Bertolb eine Barte. und folgte bem Schiffe bes Bergogs. Allein ba feine Rorperichmache gunahm, fo lanbeten fie bei einer Stabt, welche Surs ober Ihrus beifit, und bort aab er feinen Beift auf. ! Gein Leichnam murbe in Die Stadt gebracht und ehrenvoll beftattet. burch bie Rurforge bes Grafen Guncelin und anderer anwefenden Freunde bes Bergogs. Abt Bertold aber fehrte nach Accaron gurud, und farb auch nach brei Tagen. Der Bergog warb, als er bies bernahm, febr betrübt, Abt Beinrich aber feste mit bem Berzoge bie Reife weiter fort.

#### 9. Bon ber Beimfehr bes Bergoge.

Darnach schiefte ber Bergog Gefandte an ben Saracenen Milo 2 und bat ihn um freies Geleit durch sein Land. Dieser sandte auch zwanzig seiner vornehmsten Basallen an ihn mit der Antwort, er sei sehr bereit, ihn mit allen Ehren und voller Sicherheit durch sein Land zu führen. Der Berzog jedoch ersuhr, daß dies nur hinterlist sei, und hatte baher keine Luft, burch sein Gebiet zu gehn. Der Fürst von Antiochien aber, ber ihn ehrenvoll ausgenommen hatte, lieserte ihm Schiffe. Diese bestieg er sanmt den Pferden und Allem, was er hatte, bei einer Stadt,

<sup>1)</sup> Mm 17. Juli 1172. — 2) Maled, Furft von Rilliten ober Armenien, war zwar Christ hatte fic aber bech mit ten Caracenen gegen bie Christen verbuntet. — 3) Boemund III,

genannt Simeonshafen, ließ alle Segel aufziehen und Sag und Nacht gufahren, und fam bei einem Theile ienes Lanbes porüber. 218 er barauf bei einer Stadt landete, welche Torfult, ober auf Saracenisch Tortum' genannt wird und welche berfelbe Dilo nachber eroberte und unterjochte aus Rache bafur, baf bie Bilger ibm bort entwischt waren, fchidte ibm ber Gultan, ber Beberricher ber Turten,2 500 Bewaffnete, Die ibn fammt Allem, mas er hatte, burch Milo's Land geleiten mußten. Gie brachen alfo auf und gogen brei Tage lang burch ein muftes, unweafames und mafferlofes Land voller Schreden, eine weite Ginobe, welches bie Rumenifche Bufte beißt. Sier batten fie große Drangfale zu befteben; fie mußten alle Lebensbeburfniffe zu Rog mit fich führen, felbft bas Baffer, welches fie felbft und ihre Thiere trinfen wollten. Go gelangten fie nach einer Stabt, welche in ber Sprache ber Turten Ratilei, in unferer aber Graclia3 beifit und einft bem Eraclius geborte, bem Beberricher von Jerufa-Iem, ber ben Coebroe4 welcher Berufalem erobert und bas Rreug bes herrn als Beute hinmeggeführt batte, tobtete. Bei feiner Untunft bafelbft wurde ber Bergog von ben Turfen prächtig empfangen und bon ba nach Arara [Affar] geleitet, wo ibm ber Gultan bocherfreut entgegeneilte, und ibn umarmte und füßte, inbem er fagte, er fei fein Bermanbter. 218 nun ber Ber-20a nach bem Bufammenhange biefer Berwandtichaft fragte, antwortete er: "Gine Ebelfrau aus bem Lanbe ber Deutschen beirathete ben Ronig ber Ruthenen [Ruffen], und erzeugte mit ibm eine Tochter; eine Tochter berfelben tam in unfer Land, und von biefer ftamme ich ab." Der Gultan bantte bem Gotte bes himmels, bağ ber Bergog bem Milo entgangen mar, ben er einen unglaus bigen Berrather nannte, und ben er, wie er fagte, wenn er einmal in fein Land tomme, ficherlich nicht blos feiner Sabe, fontern auch feines Lebens berauben werbe. Er fchenfte bem Bergoge gar

<sup>1)</sup> Tarfos in Rilliten, jest Terhoos. — 2) Der turtifche Sultan Mfebbin Rillibic Meelan II., Beberricher von Iconium. — 3) jest Erelli. — 4) Er wurde 628 bom griechifden Ralfer Deralletos geibbtet. — 5) Jest Solbea ober Couwabia.

Bieles, nämlich einen Mantel und einen Leibrock von ber beffen Seite, woraus ber Bergog wegen ber vortrefflichen Arbeit berfelben eine Cafula und Dalmatica' verfertigen ließ. Dann murben ihm 800 Bferbe borgeführt, um aus benfelben nach Belieben eine Auswahl zu treffen. Daber fagte ber Bergog feinen Rittern, jeber moge fich ein Bferb nehmen, welches er wolle. Darauf brachte man 30 febr ftarte Pruntroffe, verfeben mit filbernen Baumen und vortrefflichen Gatteln, welche aus foftlichem Tuche und Elfenbein verfertigt maren ; biefe übergab ber Gultan bem Bergoge. Much fchenkte er ibm feche Belte aus Vilg, nach ber bortigen Lanbebfitte gearbeitet, und feche Rameele, biefelben gu tragen, nebft Sclaven, Die Rameele zu fuhren. Dazu fügte er noch zwei Leoparben und Pferbe nebft Sclaven, welche bie Pferbe gu lenten berftanben. Babrend er nun ben Bergog in jeber Binficht auf bas liebreichfte bebanbelte, befculbiate ibn ber Bergog beibnifchen Aberglaubens, und fagte ibm Bieles über bie Fleischwerbung Chrifti und ben fatholifden Glauben. Da antwortete er: "Es ift nicht fcmer zu glauben, bag Gott, ber ben erften Menfchen aus Thon gebilbet bat, in einer unbeflecten Jungfrau Bleifch ge= worben ift." Bielleicht hatte er, weil er ben fegerifden Dicolaiten angehörte, bie Bucher Mofis und barin von ber Erschaffung bes erften Menfchen gelefen. Denn es gibt viele Beiben, welche bie fünf Bucher Mofis annehmen und boch ben Bogenbienft nicht aufgeben, wie einft bie Samaritaner. Daber fagt bie Samariterin im Erangelio: "Berr, ich febe, baf Du ein Brophet bift" u. f. m. (306. 4, 19.)

#### 10. Epifobe vom Konig Ronrab (III.)

Bom Sultan entlaffen, wurde ber herzog barauf nach India geleitet, und von ba nach Cunin, welches bie Sauptstadt ber Türken ift. Dann weiter reifenb, kam er in ein fehr trodnes und obes Land, wo König Konrab (III.) mit feinem heere halt gemacht

<sup>1)</sup> Prieftergewante. - 2) 3conium, jest Ronjeb.

haben foll, weil wegen ber großen Debe bes Lanbes Biele por Sunger und Durft ermatteten, und er nicht weiter fommen fonnte. Er war nämlich von einem Beaweifer irre geführt, was nach ber Erzählung Giniger bom griechischen Ronige bewirft mar, weil eben biefer Ronrad mit einer febr großen Menge Bolfe lange in beffen Lanbe fich aufgehalten batte, ohne ihn befuchen zu wollen. Der Ronig ber Griechen nämlich, welcher fich aus übergroßem Stolze megen feiner Reichtbumer auch Raifer nennt, welche Burbe er feboch von Conftantin, bem Grunber jener Stadt, herbefommen bat, bat ben abicheulichen Gebrauch, bag er Reinem ben Ruf bes Grufes barbeut, fonbern bag Beber, ber fein Untlis gu fcbauen gewürdigt wirb, fich niederbeugen und ibm bie Rniee fuffen muß. Dies aber zu thun, weigerte fich Ronig Ronrad in Rudficht auf bie Ehre bes romifchen Reiches auf bas entschiebenbfte. Ja ale ber griechifche Ronig barein willigte, ibm ben Rug bieten zu wollen, jeboch fo, bag er felbft figen bliebe, wollte Ronrad auch barauf nicht eingehn. Bulest gaben bie Berftanbigeren beiber Barteien ben Rath, Beibe follten zu Pferbe gufammen fommen, fich aus gleicher Entfernung einander nabern und fich figend fuffen und begrugen. Was benn auch gefchab. Mus bem Grunde nun, weil fie bie Dacht ber Deutschen fürchteten, wurden Die Griechen Berrather am gangen Beere ber Rreugfahrer, inbem fie ihnen bie Quellen vergifteten und fie auf Irrwegen in jene fürchterliche Ginobe führten. Go nabm jene gange ungebeure Unternehmung ein flägliches Ente.

Der herzog aber kam weiter ziehenb in einen fehr großen Wald, welcher bie Türkei von Griechenland trennt. Nachdem er benfelben in brei Tagen mit Mühe burchreift hatte, kam er an eine Stadt bes Königs von Griechenland, welche bie Burg ber Alemannen heißt, weil herzog Gobefrid ste einst besaß und sich von ba aus die ganze Türkei unterwark. Nachdem er von da aufgebrochen war, kam er an eine fehr bedeutende Stadt,

<sup>1)</sup> Bielleidt Germanitopolis ober Gangre, G. Bettiger G. 293. Unm. 325.

welche mit Ringmauern und Thurmen ringsum auf bas schönste verziert und sehr start befestigt war. Sie hieß Anisse [Aniso]. Auch biese hatte Gobefrid mit außerordentlicher Muhe erobert, und weil sein Name wegen seiner Treue im Glauben für alle Beiten unvergesilich bleibt, so wollen wir berichten, wie Gott selbst jene Stadt, weil sie uneinnehmbar war, in seine Hand gegeben.

### .11. 3mifdenergablung vom Bergog Gobefrib.

Alle Gobefrib fich lange Beit bemubt batte, Die Stadt zu erobern, und bas Beer bon außerorbentlichem Sunger beimgesucht murbe, fo bag beinahe alle Pferbe und mas fle batten, ja felbit bie Riemen an ben Schuben aufgezehrt waren, lief ber Beberricher ber Burg, ber langen Unftrengung mube, einen Deutschen, ben er lange im Befängniffe gepeinigt batte, bie Mauer befteigen. Diefer rebete jum Bergoge und gum Bolte Gottes und fprach: "Der Fürft lägt euch fagen: "Barum bemubet ibr euch fo lange, meine Stadt zu erobern? warum wollt ihr mein Gebiet nicht berlaffen? Giebe, ibr fonnet bie Burg nicht erobern; fo machet benn, wenn's beliebt, biefem Unbeil ein Enbe. Mogen Bwei berbortreten, Giner bon und, und Giner bon euch, und fich mit einanber im 3weifampfe meffen; wenn bann euer Rampfer flegt, fo werben wir euch bie Burg übergeben und abgiebn; erlangt aber ber unfrige ben Sieg. fo merbet ibr unberguglich unfer Land raumen." Diefer Borfchlag gefiel bem Bergoge und Allen, und es wurde bon beiben Seiten ausgemacht, bag, fur wen fich auch bas Loos entfcbiebe, mas feftgefest mar, auf bas unverbrüchlichfte gehalten merben folle.

Serzog Gobefrib aber hatte einen Anappen, welcher ftart von Körper, groß von Buchs und gar icon von Ansehn war. Er hieß Belias. Diesen fandte ber Berzog, nachdem ber Waffenstillstand geschlossen war, in die Stadt zum Fürsten, um die Sache näher zu bestimmen und ben Tag bes Zweikampfes festzuseten. Als nun ber Fürst sah, wie schön ber Mann, wie außerorbentlich groß sein Körper, wie kraftvoll sein Glieberbau war, und erwog,

bag Reiner ber Seinen ihm an Rraften gleichtam, fo fanb er Boblgefallen an ibm, und fagte, nachbem er feine Botichaff vernom= men batte, ju ibm: "Mochte es Dir boch gefallen, bei mir gu bleiben , und ben befchloffenen 3weitampf fur mich auszufechten!" Bener antwortete: "Bas gibft Du mir, wenn ich thue, mas Du fagft? - " Er fagte: "Ich gebe Dir bie Galfte meines Lanbes und bie Sand meiner Tochter, und erhebe Dich zu ben bochften Ehren." Darauf jener: "Thue, wie Du fagft, fo werbe ich fur Dich fampfen." Go ichlof Selias einen Bund, entfagte Chrifto und trat in Bluteverwandtichaft mit bem Beiben, und fie wurben ein Berg und eine Geele. Der Bergog nun munberte fich, mas mit bem Seligs gefcheben fein mochte, ba er nicht wunte, ob er gefangen genommen, ober weshalb er nicht wieber berausgefommen mar. Da aber ericbien eines Tages jener Deutsche ploglich auf ber Mauer, und rief ben Bergog und bie Rurften auf und fprach: "Diefes verfündet mein Berr. Un bem und bem Tage und gu ber und ber Stunde feib bereit; bann wird mein Berr mit feinem Rampfer binausfommen, um fein Berfprechen gu erfüllen! 2118 fle bas borten, freuten fich Alle, und Jeber erbot fich freiwillig, biefen Rampf zu Ehren Gottes zu beftebn. Der Bergog felbit aber ruftete fich bor Allen gum Rampfe, allein man gab es nicht gu. weil er icon bochbetagt und feine Rraft ericopft mar und er einen Boder hatte. Gelbft bie Bifcofe boten fich an, und Alle obne Unterschieb, reich und arm, waren gu Chren Gottes zu flegen und gu fterben bereit. Da trat einer Namens Drogo bervor, ein Berwandter bes Bergogs, nämlich ein Schwefterfohn beffelben, und fagte zu Bobefrib: "Siehe, ich biene Dir bereits fo lange Jabre, und babe nie einen Lobn bon Dir geforbert. Es ift billig, bag ich endlich bon meiner Arbeit Dugen erlange. Diefen Zweifampf aber will ich ale Belohnung für alle Dienfte, Die ich Dir geleiftet habe, auf bas bantbarfte annehmen." Bogu nun noch viele Borte? Dem Bergoge gefiel bie Ergebenheit bes Mannes, und er warb unter ben Beifallsbezeugungen Aller jum Rampfe geruftet. er barauf bie Bahlftatt betreten wollte, fprach ber Bergog: "Bott,

ber unferen Bater Abraham, ber Ifaaf und Jacob gefegnet; Bott. ber burch Mofes Sant fein Bolf burch bie Bufte geführt und beffen Reinte mit ben Rlutben bes rothen Meeres bebedt, auch baffelbe burch Jofua in bas Land Ranaan gebracht und ibm feine Reinde unter feine Rufe gegeben bat; Bott, ber bem Bergen bes Gibeon ben Muth und bas Bertrauen einflögte gegen feine Reinbe, ber Simfon Tapferfeit, Jubith ben Sieg über ben Thrannen verlieb : Gott , ber Daniel aus ber Lowenarube befreiete, ber Dabib bon bem Schwerte ber Bofen, Glias von ber Berfolgung ber Refabel errettete: Bott, fage ich, ber feinen Cobn Jefus Chriftus in biefe Belt fandte, ben Erlofer bes Menichengeschlechts, ber mit feinem beiligen Siegestreuze ben Teufel beffegte und bie Befage ber Rnechtschaft ber Menfchen gerbrach, ber feine Apoftel fegnete und burch bie von ihnen verbreitete beilige Lehre bie Rirche erleuchtete, ber auch burch fie ju uns gefagt bat: "Alles, mas ihr ben Bater bitten werbet in meinem Ramen, bas wird er euch geben;" (3ob. 16, 23.) Er, in beffen Ramen und aus Liebe gu bem wir auf ber Bilgerfahrt begriffen finb, Er felbft fegne Dich mit feiner erhabenen Rechten, und gebe unfern Weind beute gu Seiner Ebre und zu Seinem Preife und Ruhme unter Deine Ruge." Babrend nun Alle bagu Amen fagten und bie Bifcofe ben Segen bestätigten, fdritt Drogo, ber Streiter Chrifti. feinem Beinbe entgegen, wobei alle weinten und im Gebete gu Gott bie Rniee beugten. Und fiebe, ba eilte ibm entgegen ber ftolge Goliath, ber abtrunnige Belias, ber bon bem bemuthigen David im Ramen bes herrn zu Ralle gebracht werben follte. Er fag auf einem reichgeschmudten Roffe, an beffen Sattelbede bie Tochter bes Fürften eine Menge Glodchen befestigt hatte, fowohl jum Prunte, ale um bas andere Pferb icheu ju machen. Das aber batte Bergog Gobefried icon im Boraus berudfichtigt, intem er bem Roffe feines Deffen bie Ohren mit Bolle und Bech berftopft batte. 2018 nun bie Roffe gufammenrannten, brachen bie beiben Rampfer querft bie Langen, bann fprangen fie ab.

Und mit gewaltigem Schwerte bie Rorper einander gerfleische, Trafen mit wechselnben Dieben fie fich in bem blutigen Rampfe.

Bulett aber erinnerte fich ber Berr Geiner Barmbergigfeit und Bahrheit, und gab feinem Knechte Drogo ben Sieg, und Belige fturgte gu Boben. 216 er nun fo barnieber geworfen mar, baff er nicht baran benfen fonnte, wieber aufzufommen, fagte Drogo gu ibm: "Wer bift Du, ber Du mit mir fampfeft?" Denn fie bruften bon einander nicht, wer fie maren. Da antwortete jener: "Ich bin Belias." Da antwortete Drogo: "Wie haft Du bas thun fonnen? Du haft Chriftum verleugnet: wie konnteft Du befteben bleiben? Go thue benn Bufe, und verfohne Dich wieber mit Deinem Gotte; benn er ift barmbergig, und fomm mit mir gurud in's Lager. 3ch habe, wie Du weißt, vier Stabte, bavon will ich Dir zwei geben, bie Du Dir auswählen follft, und meine Schwester, eine Richte bes Bergogs, will ich Dir vermählen, und Du follft zu ben nachften Freunden bes Bergoge geboren." Er antwortete: "Reineswegs, benn nie werde ich mein gegebenes Wort brechen und meinen Schwiegervater verlaffen." Darauf fcblug ibm jener bas Saupt ab. Da warb ber Bergog in ben Seinigen berberrlicht, und bie Beiben verliegen bie Burg, in welche Bergog Bobefrib mit ben Seinigen einzog, bem Berrn lobfingenb, ber Alles thut, was er will, im himmel wie auf Erben.

# 12. Der Bergog kommt wieber nach Conftantinopel und bann nach Bruneswich gurud.

Der Gerzog aber setzte weiterreisend über ben St. Georgscanal und fam nach Willecume [Gallipoli], und nachdem er von ba aufgebrochen war, langte er in Conftantinopel an. Sier nahmen seine Ritter die Pferde wieder in Empfang, welche sie bort zurud-gelassen hatten; bann begaben sie sich nach Magnopolis, wo sich zu ber Zeit ber König befand. Dieser war hocherfreut über bes Herzogs Wiederkunft, hielt ihn auf die ehrenvollste Weise mehrere Tage sest und wollte ihm bann 14 mit Gold, Silber und seidene Gewanden belabene Maulthiere schenken. Der Gerzog aber schlug

bies Gefdent mit bem verbindlichften Dante aus, inbem er faate: "3d babe ja icon fo Bieles erhalten, Berr, ich bin gufrieben, wenn ich nur Onabe finde bor Deinen Mugen." Dbwohl er nun ungeachtet ber inftanbigen Bitten bes Ronige bas Ungehotene burchaus nicht annahm, fo ließ er fich boch von bemfelben werthvolle Reliquien verehren, um welche er ben Ronig felbft gebeten batte. Dazu fuate ber Ronig noch eine prachtige Auswahl foftbarer Steine, worauf ber Bergog Abichieb nahm und im beften Bernehmen abreifte. Darauf erreichte er Dicaa. Dann gog er burch einen großen Walb, und fam jum Ronige von Ungarn', ber erft bor furgem ermablt mar und bas Reich feines Brubers er-Ianat batte. Diefer embfing ibn mit allen Ehren, und aab ibm freies Geleit burch fein Land, und fo fam ber Bergog wieber in feine Staaten gurud. Darauf begab er fich gum Raifer, ber bamale in Mugeburg fich befant und über feine Rudfunft und-bag er wohlbehalten wieder ba mar, fich fehr freute. Rach Jahresfrift aber fehrte er nach Bruneswich jurud, wo alle feine Freunde frob maren, ibn wieber gu febn. Er beschenkte ben Dom mit ben mitgebrachten Ueberreften ber Beiligen, welche er mit Golb, Gilber und Gbelfteinen vergieren ließ. Es waren auch mehrere Arme bon Aposteln barunter. Auch ließ er aus ben besten Tuchern gur Musschmudung bes Gottesbienftes gar viele Cafeln, Dalmatifen und Subbiafonengewänder anfertigen. Much war er eifrigft barauf mie 2. B. Die behacht, Die Gottesbäufer ju ichmuden . Rirche bes beiligen Blaffus zu Bruneswich, rudfichtlich beren er jeboch feine Abfichten nicht burchführen fonnte, weil ibn fein Unglud, welches wir fcmeren Bergens werben fchilbern muffen, baran berbinberte.

13. Bon ber Ermablung bes Abtes Beinrich jum Bifchof von Lubete.

Darnach, ale er fich in ber Stadt Luneburg befand, erichienen bie Domherren von Lubete vor ihm und erflärten, fie hatten fich

<sup>1)</sup> Bela III.

alle einmuthig fur Berrn Beinrich, Abt bon Bruneswich, entfcbieben, und befcbloffen, inftanbig barum gu bitten, bag er ibrer Rirche vorgefest werben moge; jeboch nur unter ber Bedingung, baß biefe bon ihnen ausgebente Bitte ober Ernennung ber Buftimmung bes Bergogs nicht ermangele. Diefer antwortete ibnen: "3ch geftebe, bag ber Genannte eine febr paffenbe Berfonlichfeit und ein einsichtsvoller und frommer Mann ift und ein trefflicher Saemann bes Bortes Gottes. Allein weil Bir feine Treue und bie Unnehmlichfeit feines Umganges erprobt baben, fo merben Bir feine Unwefenheit im Balafte zu Bruneswich fcmerglich bermiffen. Um inbeg einem fo beilbringenben Borhaben nicht gu miberftreben und zu zeigen, bag Wir eure billige und verftanbige Bitte nicht im geringften gurudweisen wollen, fo moge bes Berrn und euer Wille geschehen! Go geleitet benn ben würdigen Mann mit allen Ehren bin gum Stuble bon Lubete, und erweift ibm alle Sochachtung und Unterwürfigfeit." Darauf famen nach Bruneswich in Begleitung bes Propftes Beinrich ber Decan Dbo und ber Cuftos' Arnold, welcher jugleich bes Bergoge Rotar mar; fle ericbienen bor bem verfammelten bortigen Capitel und übergaben in Begenwart bes Abtes Sigebobo von Ribbagesbufen und ber Propfte Gobefrib und Unfehelm im Namen ihrer Rirche einen Brief folgenben Inhalte:

"Die Brüber ber Kirche Gottes zu Lubeke ben beiligen Mitgliebern bes St. Alegibienklosters zu Bruneswich Gruß und Liebe in Christo."

Während fich nun bei Diefen Worten ber Begrüßung bie Bruber ehrerbietig berneigten, fuhren jene fort:

"Cure Liebe weiß, bag unsere Mutter, bie heilige Lubefer Rirche, vaterlos geworben ift, und ba wir nicht ohne einen hirten sein können, so muffen wir mit aller Sorgfalt barüber wachen, bag wir einen flugen und treuen Berwalter im Sause bes Gerrn haben. Daher bringen wir Gott ben heißesten Dank bafur, baß

<sup>1)</sup> Der Enftos (buter) ober Shapmeifter bee Capitele geborte ju ben boben Burbentragern.

wir einen Mann gefunden baben, ber unferem Bergen wohlgefällt; namlich Gerrn Beinrich, euren 21bt, einen einfichtsvollen und frommen Beiftlichen, ben wir nicht nur burch bie fanonische Bahl gu unferem Borgefesten ju ernennen befchloffen baben, fonbern ben wir hiermit auch in Folge ber Beftätigung unferes Rurften, bes herrn Bergoge, ber ibn zu unferem herrn und geiftlichen Bater bestimmt bat, in Unfpruch nehmen. Daber bitten mir, bag ihr in biefer Ungelegenheit mit uns übereinstimmen und, ber Unordnung Gottes euch fugend, ibn mit uns auf bie Bobe bes beiligen Rirchendienftes voll Graebenheit erheben moget."

Babrent nun bie Bruber über bie ehrenvolle Beforberung ihres Baters Freude, über ben Berluft ihres frommen Birten aber Trauer embfanben , antwortete ber Ermablte: "Das Wert, gu bem 36r, meine Berren Bruber, mich berufet, ift ein gar ichmeres und mubvolles, und ich erfenne mit voller Gewißheit, bag es meine Rrafte überfteigt. Da aber überhaupt Reiner, als nur ein von Bott felbft berufener Maron bie erforberlichen Rabigfeiten gu bemfelben mitbringt, fo zweifle ich nicht, bag ich burch Gottes Dachficht zu biefem Dienfte berufen bin; benn alle Obrigfeit ift von Gott, und mas von Gott fommt, ift Befet. (Rom. 13. 1.) Beil alfo, wer ber Dbrigfeit wiberftrebt, ben Gefeten Gottes wiber= ftrebt, fo geborche ich und fomme, jeboch mehr gezwungen, als freiwillig."

Alfo reifte er mit ihnen fort bom Rlofter bes beiligen Megibius, welchem er gehn Jahre vorgeftanben und welches er febr gehoben batte. Er batte bemfelben noch bamals nach feiner Rudfebr gwölf Ballien gefchenft. Dann fam er jum Bergoge nach Luneburg, empfing aus feiner Sand bie bifcofliche Ginfleibung und murbe ehrenvoll nad Lubete geleitet, wo er von ber Beiftlichfeit und bem gangen Bolfe ehrerbietigft empfangen und am Tage ber Beburt Johannes bes Täufers in Gegenwart bes Bergogs bon ben Berren Bifchofen Walo von Savelberg, Evermob von Raceburg und Berno von Zwerin geweiht murbe. Dabei ftant in bem Evangelium, welches man über feinem Ruden bielt, obenan auf einer Seite:

"Giebe, ich verfündige euch große Freude, bie allem Bolfe miberfabren wird" (Que. 2. 10.) und obenan auf ber anbern: "Derfelbe Menfch war fromm und gottesfürchtig, und wartete auf ben Eroft 3fraele" (Luc. 2, 25.). Dag nun biefes eine gottliche Berfundi= gung feines fünftigen Lebenslaufes mar, ift flar genug. Uebrigens war Bifchof Beinrich, obwohl ibn ber Berr mit vielen besonberen Gaben geschmudt batte . boch in gang befonterem Grabe burch miffen= fchaftliche Bilbung und Berebtfamfeit ausgezeichnet, und mabrent bie Meiften, in ihren Gebanten ber Gitelfeit frohnend, jene Talente mehr zu bochmuthiger Unmagung migbrauchen, ale gur Erbauung ihrer Bruber anwenden, blieb er bagegen ebenfo bemutbig wie gubor. und verehrte ftets Gott und feine allerglorreichfte Mutter burch Raften, Nachtwachen, Enthaltfamfeit, Gebet und Almofen, fo baß wir von ibm in Babrbeit fagen fonnen: "Er war ein Denfch, fromm und gotteefurchtig" u. f. w. (Luc. 2, 25.) In ber Berfündigung bes Bortes Gottes bewies er ein außerorbentliches Salent, fo bag niemanbes Berg zu fteinern war, um burch feine lieblich babinftromenten Worte gur Reue, ja gu Thranen gerührt zu werben. Denn bie tiefften Stellen ber beiligen Schrift machte er burch bie einfachste Erflarung Jebem verftanblich, intem er bie verborgene foftliche Relbfrucht bem innerften Schoofe ber Erbe bes Gottesreiches entlochte und Alle mit bem fußen Brote bes gottlichen Bortes erquicte, fo bag ber Sonigfeim feiner Lehre allem Bolfe nicht wenig Genug bot.

Auch möge Eure Liebe' nicht verschmähen zu vernehmen, was Gott einigen Bersonen in Bezug auf die Geiligkeit und Lehrtreue besselben offenbart hat. Einst reiste er in Geschäften nach Thüringen, und kehrte in einem Orte Namens Ohsterekishusen ein, um bort zu übernachten. Dort wohnen fromme Frauen, nach ber Regel bes heiligen Benedikt ein eheloses Leben führend. Als biese zur Mittagszeit auf ben Betten lagen, so hatte Ida, eine Frau von bewährtester Reinheit bes Wandels, welche späterhin zur

<sup>1)</sup> Unrebe Urnelbe an ben Bifchof Philipp von Rageburg.

Mebtiffin in Baltingerob bestimmt wurde und bort querft ben Berein ber Frauen leitete, wo fie auch nach ihrem feligen Sinfcbeiben rubte, - biefe 3ba batte, wie fie fcblafend balag, folgenbes bon Gott gefanbte Beficht. Gie fab ben gangen Berein ibrer Schwestern anbachtsvoll auf bem Chore fteben und gunt Empfange eines Bifchofs mit heller Stimme fingen: "Bahrhaft gludlicher Bifcof, bes mabren Glaubens Berfunder!" Nachbem bies auf die lieblichfte Beife gefungen war, trat ein Mann, ehrwurdig burch fein Alter und frommen Unfebens, an bas Fenfter bes Chors, wo an ben Tagen bes herrn bas beilige Abendmahl bargereicht wirb, und ibrach ju ibnen: "Traget fein Bebenfen. biefen fremben Bifchof mit aller Chrfurcht ju empfangen und ihm mit völliger Bereitwilligfeit in Allem auf bas guborfommenbfte zu bienen; wiffet nämlich, bag, was ihr bei feinem Empfange gefungen babt, eine euch von Gott ju Theil geworbene Borbebeutung ift; benn er ift ein "mahrhaft gludlicher Bifchof und bes mahren Glaubens Berfünder." Die Monne nun machte auf und erzählte ihren Schweftern, mas fie gefehn hatte. Raum aber mar bas gescheben, fo tam einer und fagte, ein Bischof fei im Saufe eingefehrt, um bort ju übernachten. Muf biefe Beife bon ber Brophezeiung überzeugt, bantten fie Gott und baten, ber Bifchof moge fie mit feinem Befuche beebren, bamit fie aus feinem Munte ein Bort ber Ermahnung zu bernehmen gewürdigt murben. Er nun fam, wie fie gewunicht batten, ju ihnen und ging in feinem Bortrage bon bem Spruche aus: "Wie eine Rofe unter ben Dornen, fo ift meine Freundin unter ben Tochtern." (Gobelied II. 2,) Da er in bemfelben gar vieles von ber Reufchheit und Reinheit bes Wanbels vorbrachte, was zu ihrer Erbauung biente, fo wurben fie bon ber Bonigfuge feiner Rebe fo entgudt, bag fie, wie es ihnen prophezeiet war, ihn einen wahrhaft gludlichen Bifchof und Berfunder bes mabren Glaubens nannten.

Der Bergog aber begann um biefelbe Beit bie Rirche gu Lubefe gu Ehren bes beiligen Johannes bes Saufers und bes beiligen Dicolaus, bes Befenners Chrifti, ju erbauen, und legte mit bem

Bischof Geinrich ben ersten Grundstein. Bur Vollendung derselben schenkte er jährlich 100 Mark Pfennige. Ebenso gütig bewieß er sich gegen Raceburg, und forgte mit allem Eifer für die neue Unpflanzung im Norden. Allein er erreichte hierin nicht daß erwünschte Ziel, da in der nachfolgenden Zeit eine große Bewegung entstand, welche ganz Sachsen heftig erschütterte und mit Außsseung der Kirchenbauten zur Beseitigung der Städte und Burgen bewog, weil der Gerzog von sehr vielen Seiten mit Krieg bestroht wurde.

# 14. Leiben bes heiligen Thomas, Bifchofe von Cantelberg in England.

Um Diefelbe Beit litt in England ber beilige Thomas, Ergbifchof von Cantelberg, ein burch Beiligfeit und Bunberthaten ausgezeichneter Mann, ben Marthrertob, Diefer, ber bis an feinen Job fur feines Gottes Gefet fampfte, nahm, ale ber Sturm ber Berfolgung zu erbraufen begann, um bem Grimme ber Bosbaften auszuweichen, feine Buflucht zum Papfte Alexander, welcher bamals ale Berbannter in Franfreich lebte, und blieb bei bemfelben lange Beit, in Beiligfeit und Gerechtigfeit Gott bienend alle Tage feines Lebens. Es ereignete fich aber eines Tages, bag ber apoftolische Berr, wie er mit bem Bifchof gufammen war, grabe Durft empfand und zu feinem Diener fagte: "Bringe mir Waffer von ber Quelle, jum Trante fur mich." Als bies gebracht mar, fagte ber Babit jum Bifchof: "Sprich ben Segen und trint." Der Bifchof fegnete bas Baffer, welches fich fofort in Bein verwanbelte, und trant und reichte ben Becber bem avoftolischen Berrn. Da nun biefer ben Bein ichmedte, rief er beimlich ben Diener und fragte ibn: "Bas baft Du mir gebracht?" Diefer antwortete. "Waffer." Darauf fagte ber Berr: "Bringe mir noch ein Mal pon bemfelben." Alle bas gefchab, fagte ber Bapft wieberum gum "Bruber, fprich ben Segen und trinf." nicht wußte, bag bie Bunberfraft von ibm ausgegangen mar, fonbern glaubte, es fei abfichtlich Wein gebracht worben, fprach in aller Ginfalt ben Gegen, worauf fich bas Waffer gleich wieber

in Wein bermanbelte. Er trant und reichte es bem Bapfte gum Erinken. Diefer aber, ber noch immer nicht baran glaubte, fonbern einen Brrthum bermutbete, ließ gum britten Dale Baffer bringen, und zum britten Dale wurde es in Wein vermanbelt. Da erichrat ber Babft; benn er erfannte, baf Thomas ein Beiliger war, und bag Gott burch ihn Bunber gethan batte. Darnach fprach ber Bifchof jum Bapfte: "Berr, ich will in meinen Sprengel gurudfehren und meine Schafe befuchen. Wohl weiß ich, bag mir bes Ronias Grimm brobt, boch man muß Gott mehr geborchen, als ben Menichen. Sein Bille gefchebe an mir, ber ich fur Seinen Ramen auch gu fterben bereit bin; benn wie Er fur uns fein Leben babingegeben bat, fo muffen auch wir fur unfere Bruber unfer Leben babingeben." Der Bauft antwortete: "Geb. ich entlaffe Dich." Go ine Baterland gurudgefebrt, erlitt er am 29. December (1170) ben Marthrertob, und feit biefer Stunde bis auf ben beutigen Jag bat Gott nicht aufgehort, viele Wunder burch ibn gu berrichten, wie bas auch bie bezeugen, bie an feinem Grabe gemefen find, wo burch feine munberthätigen Beilungen allen Leibenden und Bebrangten viele Wohlthaten zu Theil werben, fo bağ Gott, ber auch in unfern Tagen noch in Seinen Beiligen fich zu berherrlichen bie Onabe bat, von allen Bolfern ber Erbe gepriefen wirb.

# Zweites Buch.

#### 1. Bon ber Zwietracht bes Raifere und bes Bergoge Beinrich.

Um biefe Beit' befand fich ber Raifer, mit vielen Rriegen befcaftigt, in Italien. Die Lombarben batten fich nämlich allefammt gegen ihn emport, und jener Theil bes Reiches war gar febr in Berwirrung und Unruhe, vielleicht zur Strafe fur bie Gunbe ber Rirchenspaltung, welche bereits mehrere Jahre gemahrt hatte; benn Biele gingen nicht burch bie Thure binein in ben Schafftall zu ben Schafen2, fonbern fliegen von anberen Seiten in benfelben, und fuchten bie Rirche beim mit fcbismatifchem Irrglauben. Go hatte ber Raifer in biefen Rampfen nicht bas erwunschte Rriegeglud, fonbern verließ, fcmerbebrangt und beforgt, jenes Land, und fam über bie Alpen nach Deutschland. Bier berief er bie Fürften, fcbilberte ihnen bie Verwirrung bes Reiches, und forberte fie auf, mit ihm gur Uebermaltigung ber Emporer nach Italien ju giebn. Auch ben Bergog Beinrich fuchte er burch bie bringenbften Bitten gur Uebernahme biefer Dube gu bewegen. Da er nämlich aus Erfahrung wußte, wie furchtbar fich Seinrich ben Lombarben gezeigt hatte, fo erflarte er, ohne beffen perfonliches Mitwirfen gegen biefelben burchaus nichts ausrichten zu fonnen. Der Bergog bagegen gab bor, er fei burch bie vielen Strapagen und Felbzuge, bie er fowohl in Italien, ale auch fonft in Ungahl

<sup>1) 3</sup>m 3abre 1175. - 2) Bal. 3cb. 10, 7. ff.

bestanben babe, nun, ba er auch icon ein Greis fei, an Rraften ericobft, und verficherte, er werbe ber faiferlichen Majeftat, mas Golb und Gilber und bie fonftigen Erforberniffe gur Bilbung eines Beeres anlange, bereitwilligft bienen, in eigener Berfon aber erffarte er mit Bestimmtheit nicht tommen gu fonnen, obne jeboch bes Raifers Unabe berichergen zu wollen. Darauf antwortete ber Raifer: "Der Berr bes Simmels bat Dich erhöbet unter ben Rurften, und Dich bor allen mit Reichthum und Gbren beangbiat: bie gange Starte bes Reiches berubt auf Dir; fo ift es billig, baf Du, um bie Urme Aller gu biefem Werte gu fraftigen, Dich an bie Spite ftelleft, bamit bas Reich, welches jest zu manten beginnt , burd Did , ber bieber anerfanntermaßen beffen porguglichfte Stube war, fich fraftig wieber erbebe. Wir bitten Dich, baran gu benten, bag Bir Dir nie einen Bunich abgefcblagen haben. und ftets bereit gewesen find, Dich in allen Deinen Ehren und Burben ju forbern; bag Wir Deinen Reinben ftete feinb maren und feinen Dir gegenüber machtig werben liegen. Done alfo Deines Bortes und Deiner Gibe ju gebenten, welche Du bem Reiche geichworen haft, wollen Bir Dich jest nur an unfere Bermandtichaft, woburch Du uns bor Allen nabe ftebft, erinnern, bamit Du in ber gegenwärtigen Roth Une, ber Bir zugleich Dein Reffe, Dein Berr und Dein Freund find, ju Gulfe tommen, und bafur in Butunft in Allem, mas Du municheft, Unferes Boblwollens Dich verfichert balten mogeft". Da jeboch ber Bergog fich noch immer weigerte, und fich zwar zu jeglicher Dienftleiftung bereitwilligft erbot, in eigner Berfon aber nicht fommen zu fonnen erflarte, fo erhob fich ber Raifer bon feinem Throne und fiel, bon Ungft übermaltigt, ibm gu Bugen. Der Bergog nun gerieth über einen fo unerhörten Borfall, bag ber, unter beffen Ruge ber Erbfreis fich beugt, erniedrigt am Boben lag, in große Befturgung und hob ihn fo fcnell wie möglich empor, willigte aber boch nicht in fein Begehr.

2. Bon ber Berfcmorung ber Furften gegen ben herzog. Der Raifer verbig fur ben Augenblid ben Ingrimm, ber burch

bie gewaltige Beidamung, bie er empfanb, in ibm erzeugt war, und febrte mit bem Beere, welches er bamale zu bilben im Ctanbe war, nach Italien gurud. Ibn unterftutte babei mit allen Rraften Chriftian bon Maine, ber auch bis an fein Lebensenbe bie Lombarbei verheerte, um fie bem Raifer ju untermerfen. Er fammelte auch, ba er mehr bem Berrn ber Erbe, ale ben bes Simmels gu gefallen trachtete, mit Bernachläffigung ber ibm anvertrauten Beerbe, mehr bie Tribute ber Raifer, als bie Schape Chrifti. Der Raifer alfo hatte Glud, und erlangte ben Sieg, worauf er jenes Land nach Bergensluft mit Brand und Blunberung beimfuchte und jebe fofte Stadt gerftorte.1 Da war bie Dacht feiner Biberfacher gebrochen, und fie berftummten bor ibm. 218 er nun fab, bag ibm Rube befchieben war, fo berief er, fobalb Die Umftanbe es erlaubten, Die Rurften bes Reiches, und begann Bieles gegen Bergog Beinrich borgubringen. Er gab ihm nämlich Schuld, aus Stols und Sochmuth Raifer und Reich in bem Grabe berächtlich behandelt zu haben, bag er, ale ber Raifer fich bis ju einem Ruffalle bor ihm erniebrigte, boch, ohne Erbarmen gu fühlen und ohne beffen bedrangte Lage zu berudfichtigen, fich gar nicht berbeigelaffen babe, ibn gu erhoren, fonbern bas Bobl bes Staates bintanfesend und bie Sobeit ber faiferlichen Majeftat fur nichts achtenb, ibm jebe Gulfe boll Bartnadigfeit verweigert babe. Als bas bie Fürften, welche ihn fcon vorher baften, bernahmen, begannen fie viele Befdwerben gegen ibn porzubringen, thaten, indem fie mit bem Raifer gufammen mirtten. ben Ausspruch, er fei aller Burben gu entfegen, und erflarten ibn bes Berbrechens ber Beleibigung faiferlicher Majeftat für fculbig, weil er nicht allein beffen Gebote und Dabnungen berachtet, fonbern auch jur Schmach aller Rurften ibn in eigner Berfon auf bas tieffte erniedrigt und berabgefest babe. Dann

<sup>1)</sup> Die Berforung Mailands erfolgte belanntlich im 3. 1162. Diefe Beit, bie gludlichfte Friedrichs I., wird bier mit ben ungludlichen Begebenhetten ber Jabre 1166 bis 1177 verwechfelt, in benen Friedrich bie Combarben befanntlich nicht bestegte, fondern von ihnen bei Legnano 1176 beffegt wurde.

brangten fich Unbere und wieber Andere bergn, und flagten, er babe ihnen biefe ober jene Beleidigung jugefügt, und berlangten, bas Gericht bes Raifers folle ibnen Genuathuung verschaffen. Die Bifcofe por Allen beichwerten fich über bie Unterbrudung ber Rirchen, und erflarten, es gebe faft fein Gottesbaus, welches nicht bon ibm ber Blunberung unterworfen werbe. Go entftanb benn eine große Berichwörung gegen ibn. Da nun ber Raifer fab, bag bie Rurften bem Bergoge übel wollten, fo begann er mit großer Rlugbeit auf feinen völligen Sturg bingugielen. Beil er aber mobl erfannte, bag er ibn mit Leichtigfeit nicht vernichten fonnte, fo feste er mit außerorbentlicher Berichlagenheit jebes Mittel in Bewegung. in ber hoffnung, ibn, ben er mit Gewalt zu überwinden fich nicht getraute, allmäblich burch Lift beffegen gu fonnen. perfobnte er fich auch burch Bermittlung bes Ergbischofe Philipp bon Roln wieber mit bem Papft Alexander, und nahm ibn, bem er lange wiberftrebt batte , wieber zum Freunde an , um baburd , baf feine Bartei auf allen Seiten gefichert ware, um fo leichter feine Abs fichten zu erreichen.

#### 3. Bon ber Beenbigung bes Schisma.

Im Jahre ber Fleischwerbung unseres Gerrn Zesu Christi 1177 sah ber Gerr von seinem erhabenen Throne hinab auf die Mensichenfinder, und es entstand in der Kirche Gottes ein Tag der Freude und des Jubels, weil das Schisma endete, welches 20 Jahre lang die Kirche zerspalten hatte. Da entstand Friede zwischen dem Reiche und dem Papstihume und Einheit am apostolischen Size, und die Kirche wurde vereinigt unter Alexander, und es ward "Ein Schafftall und Ein hirte." (Ev. Joh. 10, 6.) Rachdem also die Miethlinge hinausgewiesen waren, kehrten die hirten zurück zu den hurden ihrer Schase. So kam auch Bischof Ubalrich von Salverstadt vermöge des papstlichen Willens wieder nach seinem Size zurück. Mit ihm war aber auch die hand des Kaisers, ihn in allem schügend. Sobald er jedoch seinen Einzug gehalten hatte,

<sup>1) 3</sup>m 3. 1177.

gerieth das ganze Land in Belvegung, weil er, von den Fürsten des Oftens begünstigt, gegen Gerzog Geinrich viele Plane zu schmieden begann. Auch wurde, nachdem nun Gero vertrieben war, Alles, was er in vielen Jahren in der Kirche angeordnet hatte, wieder aufgehoben. So wurden auch Alle, die Gero ordinirt hatte, in ihrer Amtothätigfeit gehemmt; die Kirchen, welche er nicht ge weiht, sondern vielmehr entweiht hatte, wurden geschlossen, und der Leichnam des Bischofs Burchard, den er hatte überstedeln lassen, ward von Udalrich wieder seiner früheren Auhestatt übergeben.

# 4. Bon bes Bergoges Bug in's Clavenlanb.

Um biese Beit war Gerzog Geinrich mit großer Geeresmacht ins Slavenland eingefallen, und belagerte bie Beste Dymin. So-balb er aber von Udalrichs Einzuge hörte, sah er ein, daß er bereits umzingelt sei, und sprach:

Rrieg, fo feh' ich, mir broht, ringeum ruftet ber Feinb. 1

Er rief barauf einige feiner Bertrauten zu fich und fagte, er muffe ohne allen Bergug nach Sachfen gurudfehren. Unter biefen befant fich Kriedrich , ein Maschinenbauer. Diefen rebete er fo an: "Durch welche Mittel und Wege fonnen wir bie Stadt erobern?" Friedrich antwortete: "Wenn's Dir beliebt, fo will ich fie in Beit von brei Tagen völlig niebergebrannt haben." Da entgegnete ber Bergog: "3ch billige es nicht. ban fie angegundet werbe, weil die Feinde, wenn fie niebergebrannt ift. und mit erneuerter Rraft nicht minber beunruhigen werben, jumal ba jenfeits ber Elbe und ein febr bebeutenber Rampf bevorftebt. und es fdwierig ift, von beiben Seiten feindlichen Ungriffen bie Spite ju bieten. Da fagte jener: "Benn's Dir beffer gefällt. fo will ich bafur forgen, bag fie Dir in brei Tagen Beifeln ftellen fo viel Du willft, und bann in Frieden Dir ginopflichtig werben." Als bas bem Bergoge gefiel und fo ausgeführt mar, febrte er nach Empfang ber Beigeln und fomit nach Befeitigung biefer Ungelegenheit nach Bruneswich gurud.

<sup>1)</sup> Ein Pentameter aus Ovite Remed. Amor. 1. 1. v. 2.

5. Bon ber Grundung bes Rlofters ber heiligen Maria und bes heiligen Johannes bes Evangeliften in Lubete.

In bemfelben Jahre (1177) begann Bifchof Beinrich eine neue Bflangung in Lubete angulegen, namlich ein Moncheflofter, weldes er ju Chren ber beiligen Mutter Gottes Maria, bes beiligen Johannes bes Taufere und ber Befenner Chrifti Auctor und Megibius erbaute. Die feierliche Ginweihung gefchah am Tage bes beiligen Megibius, unter Mitwirfung Ethelo's, bes Bropftes ber Sauptfirche, fo wie bes Decans Dbo, bes Cuftos Urnold und anderer Domberren. Dbwohl wegen bes geringen Betrages ber bischöflichen Ginfunfte bie neue Stiftung nicht reich beichenten fonnte, fo bestimmte er boch gur Musftattung bes jungen Rirchleins bas halbe Dorf Rangivelb [Renfefelb], ferner ein anbres fleines Dorf, Damens Cleve, fo wie brei halbe Bebnten in Groß- und Rlein-Glabebrugge [Glabenbruggel und in Stubbefiethorp [Stubbenborf]. Auch faufte er mit feinem Gelbe in ber Stabt Sofe, welche jabrlich eine Rente von acht Mart Bfennigen eintrugen, fo wie auch einige Meder Lanbes im Gebiete ber Stabt. Und fo betrieb er bie neue Bflangung mit allem Gifer, nicht obne große Scheelfucht bon Seiten Mancher, bie feine Bemühungen mit neibifchen Bliden verfolgten. Reboch binterließ er fie, weil er nur noch furge Beit am Leben blieb, in unvollenbetem Buftanbe.

#### 6. Bon ber Bebauung bes Soppelberges.

Ubalrich von Salverstadt nahm einen Berg, Soppelberg genannt,' in Besty, und erbaute auf bemfelben eine Beste, wobei
ihn bie im Often? mit ihren Leuten unterstütten. Als bas ber Gerzog vernahm, kam er mit einer Schaar von Reisigen, verjagte die Feinde, und brach die Burg. Jene aber sammelten sich wieber, und betrieben bas Werk mit verstärkter Kraft. Da

<sup>1)</sup> Bei balberftabt. - 2) Bon Sacfen.

ihnen nun zum zweiten Male bas heer bes herzogs entgegeneilte, so wurde es von jenen, die immer stärker wurden, in die Flucht geschlagen, und die Feinde machten viele Gefangene und große Beute. Bei dieser Gelegenheit kamen auch Biele in den Sumpfen um. Damals starb Graf heinrich, der Stiesvater des Grafen Abolf, welcher zu der Zeit noch ein Jüngling war. Allein seine Mutter Mechthild, eine verständige und fromme Frau, versah als Wittwe unbeschränkt die Angelegenheiten seines hauses mit Weis-heit. Als er Ritter wurde, zeigte er, daß er nicht entartet war, sondern dem Bater an Tüchtigkeit gleichkam.

#### 7. Bon bem Tobe Evermote und ber nachfolge Jefribe.

Damals' ftarb auch ber felige Gerr Evermod, Bifchof zu Raceburg; jeboch lebt berfelbe, wie es bie Ergebenheit ber Glaubigen für ihn erheischt, in Christo fort; benn er führte ein frommes Leben, und verharrte bis an fein Ende in Seiligkeit und Gerechtigkeit, so baß, wie Einige versichen, Gott burch ihn noch bei seinen Lebzeiten einige Munberzeichen that. Weil aber bie Gelegenheit sich barbeut, so barf ich nicht mit Stillschweigen übergehen, was ich aus bem Munbe von Gläubigen erfahren habe.

Einst traf es sich, baß Graf Geinrich von Staceburg, zu beffen Beit Evermod zum Bisthume berufen war, zwei vornehme Friesen zu Gefangenen gemacht hatte. Da er biese grausam qualte, so brang ber Bischof, ber mit ihnen Mitleid hatte, wiederholt in ben Grafen, sie frei zu laffen. Er aber fühlte kein Erbarmen, und schonte ihrer so wenig wie zuvor. Darüber ward es Oftern. Den Gesangenen wurde aus Rücksicht auf bas Fest gestattet, bem Gottesbienste beizuwohnen, jedoch wurden sie strenge bewacht und auf das härteste gesesselt. Als nun ber Bischof, während er die Besprengung vornahm, an sie kam, so besprengte er, von Mitleid ergriffen, ihren Halsring mit den Worten: "Der Gerr richtet aus, die niedergeschlagen sind. (Pfalm 146 B. 8.) Der Gerr löst die

<sup>1)</sup> Mm 16. Rebr. 1178.

Gefangenen." (Pfalm 146 B. 7.) Sofort aber zerbarft ber Ring mit lautem Schalle, und jene, so gelöft, priesen ben Gerrn. Dies geschah auf bem Berge bes heiligen Gregor, wo bamals ber bischöfliche Sitz war, ber noch nicht, wie jest, burch Gottes Gnabe zugenommen hatte. Der Haldring aber hing zum Zeugniß bes Borgefallenen noch lange nachher in ber Kirche.

Gin anberes Dal befant fich Bifchof Evermob mit Berrn Bartwig, bem Ergbifchof bon Bremen, ber wegen feiner erhabenen Gigenichaften ber Große genannt murbe, in Thetmarichen in einer großen Berfammlung. Als nun bafelbft ber Dann Gottes in Gegenwart bes Ergbifchofs öffentlich Deffe las, fo gefchab es bag Blut vergoffen murbe, indem ein Thetmariche einen von ben Bornehmen bes Landes tobtete. Gebald ber Bifchof bas erfuhr. fuchte er eine Musfohnung zu bewirten, und bat in ber bei ber Reier ber Deffe üblichen Weise ben, beffen Bermanbten jener ermorbet batte, bringend, feinem Rachften zu verzeiben, mobei er wiederholt aus bem Gebete bes herrn bie Bitte anführte: "Bergib uns unfere Schulb" u. f. f. Da aber biefer, berftodten und aufgebrachten Bergens, barauf nicht achtete, fo flieg ber Bifchof bon ber Rangel binunter, trat auf ibn qu und warf fich ibm mit ben Ueberreften ber Beiligen ju Rufen. Der aber perichwor fich mit furchtbaren Giben bei Gott, ber Mutter Gottes und ben anberen Beiligen, bag er jenem niemals verzeihen iverbe. Alebald gab ber Bifchof bem Wiberfpenftigen ftatt be8 Segens einen gewaltigen Backenftreich, worauf jener fofort mit offenen Urmen bas Berlangte bewilligte, und feinen Rachften wieber in Frieben empfing. Diefes, bente ich, mar eine Wirfung bes Simmels, indem nämlich ein bofer Geift burch ben Badenftreich ausgetrieben murbe. Aehnliche Falle findet man in Gregors Gefprachen ergablt, wie g. B. eine Ronne einen Bauer burch einen Backenftreich von einem bofen Beifte befreiete. Auch ber beilige Benedict beilte einen Monch, ber einem bofen Beifte folgte, burch einen Stodichlag, nicht ale wenn bie Damonen von Badenftreichen ober Stodichlagen getroffen wurben, ba fie ja torperlos

find; allein baran erkennt man bie Liebe Gottes und bie Wirkfamkeit bes Gebets. Wegen biefer und anderer Bunberzeichen glaube ich, bag Bifchof Evermob in Christo lebt.

Ihm folgte Berr 36frib, bieber Brobft gu Iberechome. t ein Mann bon großer Frommigfeit, welcher, obwohl Bropft, nicht wie ein Domaeiftlicher, fonbern wie ein fcblichter Monch gelebt batte. Inbeg will ich bas mit Berlaub ber regularen Domberren gefagt baben, weil, wenngleich bie meiften Domgeiftlichen fromm und rechtichaffen leben, boch mit bem Ramen Mond ber Inbeariff ber größten Beiligfeit bezeichnet wirb, und biefem Ramen nichts gur Bollfommenheit feblen barf; aber freilich fommt berfelbe nur Wenigen gu. Daber pflegen bie Laien, weil fie ben Unterfcbieb bes Stanbes ber Monche und ber regularen Domgeiftlichen nicht fennen, Die Domgeiftlichen felbit Monche zu nennen. 218 aber 38frib Bifchof geworben mar, verließ er ben Weg ber Demuth boch nicht, fonbern benahm fich bei jeber Gelegenheit milbe und gebulbig gegen Jebermann, und obwohl ich ber Ordnung meiner Ergablung gemiffermagen borgugreifen icheine, fo will ich bod. weil ich bier nun einmal von ibm zu reben begonnen babe, fcbilbern, bon welchen Wiberwartigfeiten er beimgefucht murbe und mit wie ausbauernber Rraft er biefe ertrug. Da aber ber Berr in Bezug auf Diggefchice zweimal' fich augert und fagt: "Benn ibr aber boren werbet von Rriegen und Emporungen, fo entfetet euch nicht," was ber beilige Gregor fo erflart, bag er faat: "Rriege beziehen fich auf Feinbe bes Staates, Emporungen auf bie Burger," fo will ich ergablen, was er im Innern von ben Bürgern , b. b. bon ben Brubern, und mas bon außen, b. b. bon ben Reinben erbulben mußte. Geit ber Beit nämlich, wo ber Bechfel ber Bergoge Statt fant, tonnte Jefrib, ber nunmehr ber Unterftubung Bergog Beinrichs, welcher ihn wegen feiner Treue und wegen ber Ergebenheit, welche feine Rirche bem Bergoge bewiefen, auf Sanben getragen batte, beraubt mar, mit bem Bropfte

<sup>1)</sup> Berico, eine Propfiel von Magbeburg. - 2) Matth. 24, 6, und Luc. 21, 9.

Dtto nie in Frieden bleiben. Diefer namlich ftrebte nach ber Bifchofewurbe, und feinbete ibn auf vielerlei Beife an, reigte auch bie Bruber gegen ibn auf. Desgleichen hafte er ben Bergog und fuchte ibm, bem er mit Gewalt nicht beifommen fonnte, mit Borten gu fcaben. Much Graf Bernbard bereitete bem Bifcof 36frib viele Beschwerben, weil er ibn nicht von ber Kreunbichaft mit Bergog Beinrich abbringen fonnte. Bor allem unerträglich aber war ibm ber Born bes Bergogs Bernbard, ben er ju ertragen hatte. Diefer verlangte nämlich von ibm bie Lebnebulbigung. welche er ibm verweigerte, weil er erflarte, es fei nicht nothe wendig, baf ein Bifchof zweien Lebnsberren bulbige. Inben berfprach er feiner Berrichaft gern untertban fein zu wollen, wenn feiner Rirche bom Bergoge bollfommener Friebe gewährt werbe. Dem Bergoge Beinrich aber, fagte er, babe er nicht als Berricher. fonbern vielmehr beshalb gehulbigt, weil feine Rirde burch benfelben an Sicherheit und Glauben gar febr zugenommen habe. Bergog Bernhard nun, ber fich beshalb gefrantt fühlte, entzog ibm alle feine Behnten in bem gangen ganbe Sabelbent, und zwang Die Binsleute bes Bifchofs, welche er verhaftete, ihr Belb an ibn zu entrichten. Diefer ließ fich jeboch nicht irre machen, fonbern gog es bor, biefen Drud lieber einftweilen gu bulben, als fich fur feine Berfon ober feine Rirche eine Neuerung gefallen zu laffen.

# 8. Bom Tobe Balbuins und ber Nachfolge Bertolbs.

Bur selben Zeit mit Evermod starb auch Balbuin, Erzbischof von Bremen, ber seine Kirche sehr vernachlässigt hatte, und von bessen Lebenswandel man lieber schweigt, als redet. Ihm folgte herr Bertold, ein sehr kluger und gelehrter Mann, ein Eiferer nach der Gerechtigkeit, an welchem herzog heinrich zuerst Wohlsgefallen hatte, der ihm aber nachher zu mißfallen begann. Weil er nun, als seine Wahl vollzogen wurde, noch keine der vier

<sup>1)</sup> Der Theil bes Perzogifumes Sachfen-Lauenburg, wo heutzutage bie Rirchfpiele Geefthacht, Dobenborn, Bruneborf, Borrau, Galisem, Siebeneiden, Sahms, Schwarzenbed und Rubbivorbe liegen.

beiligen Beiben erhalten batte, fo meinte ber Bifchof, ban mit ibm in Bezug auf feine Ermablung nicht bie fanonifchen Regeln beobachtet feien. Daber ichidte er eine Befandtichaft an ben apoftolifden Berrn, und ließ bemfelben ben gangen Berlauf ber Bablbanblung genau ichilbern, indem er fich bem Urtheile bes bochften Rirchenfürften unterwürfig erflarte; fo baf, wenn er biefelbe billige. fie gultig bleiben, wo nicht, ale ungultig betrachten merben follte. Der Bauft aber, ber bie Rluabeit bes Mannes fannte und mußte. baß er ber Rirche großen Dlugen bringen fonnte, billigte feine Ernennung, und beftätigte fle burch einen fdriftlichen Erlag in allen Buncten. Go wurde Bertolb erft gum Gubbiaconus geweißt, und barauf aufe neue jum Bifchof erwählt, bamit, wenn bei ber früheren Bahl etwas nicht gang fanonisch zugegangen mare, burch bie Beforberung beffelben zu ben beiligen Beiben vermittelft avostolischer Autorität eine fanonische und gefetliche Ergangung bes Mangelnben eintreten möchte.

### .9 Bom Concile bes Papftes Alexander.

Um biefelbe Zeit' wurde vom Bapfte Allexander eine allgemeine Kirchenversammlung angesetzt, welche auf dem Lateran im Palaste Constantins gehalten wurde. Dort kamen also viele Prälaten zusammen. Dahin begaben sich auch viele von Schismatikern Ordinirte, indem sie hossten, beim Papste Gnade zu sinden und die Erlaubniß zur Ausübung ihrer Aemter von ihm zu erhalten. Insbesondere aber kamen von der Kirche von Halverstadt, welche von Gero nur allzusehr geschwächt war, Mönche und Weltgeist-liche, um die Barmherzigkeit des apostolischen Baters anzustehn. Diese Reise unternahm vornehmlich auch der Abt Theodorich von Hilsenburg, weil beinahe die ganze Brüderschaft seiner Mönche "ihre Harfen an die Weiden gehängt "2 hatten, mit Ausnahme einiger älteren, welche vor dem Schisma ordinirt waren. Da

<sup>1) 3</sup>m 3. 1179 vom 5. bis 19. Marg mar bas Concil. - 2) 3hre Aemter einstweilen niebergelegt hatten; f. Pfalm 137, 2.

fie nun mit allem Gifer bas Mitleib Des Rapftes anflebten und in benfelben brangen, fo murben gulett bie von Bero Orbinirten begnabigt, fo bag, weil Gero nicht bon einem Schismatifer, fonbern ben einem rechtmäßigen Beiftlichen, nämlich bem Erzbischof Bartwig von Bremen, geweiht mar, bie von ibm Orbinirten burch bie Onabe bes Bapftes in ihrem Range blieben und burch bie Ginfegnung zu ben boberen Beiben beforbert wurben. Bero felbit marb in foweit beanabiat, baf er bas bifcofliche Umt überall, nur nicht im Bisthum Salverftabt ausüben burfte. Dafelbft ericbien auch Berr Bertolb, ber fur Bremen Ermablte, um gu feiner Beforberung ben apoftolifchen Gegen fich zu erbitten. 36n empfing ber Papft auf bas gutigfte, und begann voll Gifers feine Beforberung gu betreiben. Auch erwies ihm ber Bapft alle mögliche Ehre; er ließ ihn g. B. auf bem Concil unter ben bornehmften Bifcofen und mit ber Inful angethan in feiner Gegenwart figen. Und ba er am nachften Sonnabend gum Priefter und an bem barauf folgenben Sonntage gum Bifchof geweiht merben follte, fo tam am Freitage gegen Abend ein Abgefandter Bergog Beinrichs; ber Propft Beinrich, welcher feine Worte fehr flug gu ftellen mußte. Diefer ging, weil er bem Papfte befannt war, fogleich zu bemfelben binein. Als fich barauf frühmorgens ber fur Bremen Ermablte anschickte, Die beiligen Beiben gu empfangen, (ber Carbinal Bubalb, ber nach bem Alexander unter bem Mamen Lucius Papft warb und bon bem am romifchen Sofe Alles abbing, batte ibm fein Ornat quaefcbidt, weil ein prachtigeres fich bafelbft nicht vorfanb), fo fagte ber papftliche Rammer-"Die Bremer follen fommen." Go erfchien benn ber ermablte Berr mit ben Seinigen, worauf ber Bapft, aus feinem Gemache heraustretenb, ju ibm fagte: "Bruber, weil Du, als Du jum Bifchof gemablt murbeft, bie beiligen Beiben noch nicht empfangen batteft, fo erflaren Bir beine Babl für nichtig." Dbwohl nun einige ber Unwefenden fagten : "Berr, Gure Liebe wolle fich erinnern, bag 3hr bie Bahl fcon gebilligt hattet;" fo fehrte ber Bapft boch obne Beiteres in bas Gemach, welches

er verlaffen hatte, zurud, Bertold aber entfernte sich voll Beschämung. Ihm folgte nachher Sifrib, ein Sohn bes Markgrafen Albert, welchem ber Herzog in jeder Beziehung auf bas eifrigste zu Diensten war, und zwar sowohl um seiner selbst willen, als wegen seines Bruders, des Grafen Bernhard von Anhalt. Sie waren damals die besten Freunde. Späterhin aber wurden sie einander entfremdet und die äraften Feinde.

#### 10. Bon bem Buge nach Roln und ber Borlabung bes Bergoge.

Damals verließ Philipp bon Roln mit großer Beeresmacht fein Land, und burchzog fengend und brennend, bas Gebiet bes Bergogs. Go fam er nach Quernhameln, worauf er nicht weiter borruden mochte, fonbern beimfehrte. Um biefe Beit fam ber Raifer aus Italien gurud. Ihm eilte ber Bergog nach Speier entgegen, und beflagte fich in Wegenwart bes Rolner herrn über bie ihm bon bemfelben zugefügten Rrantungen. Der Raifer, ber bies für ben Augenblid nicht weiter zu beachten fchien, feste für Beibe einen hoftag ju Borme's an, berief aber besondere ben Bergog babin gum Berhor, um fich wegen ber Rlagen, welche bie Burften gegen ibn führten, ju berantivorten. Der Bergog, ber bies Alles wohl burchichaute, that, als habe er feine Borlabung bekommen, und ging nicht bin. Sofort lub ibn ber Rafer gu einem hoftage nach Magbeburg bor, wo Theoborich, Markgraf bon Lanbesberg, fich mit ibm im 3weifampfe zu meffen verlangte, indem er ihm gewiffe Berrathereien gegen bas Reich Schulb gab. Bahricheinlicher aber ift, bag er aus perfonlichem Saffe fo hanbelte, weil bie Glaven, bom Bergoge angeregt, fein ganges Lanb, Luffce genannt, auf eine gang unerfetliche Beife verheert hatten. Der Bergog, ber auch bies einfah, wollte wieber nicht fommen, bat aber bon Salbestef [Deu-Salbensleben] aus ben Raifer um

<sup>1)</sup> Bgl. helmolb B. I. Cap. 42. — 2) 3m Oct. 1178. — 3) 2m 15. Jan. 1179 fanb berfelbe Statt.

eine Unterrebung. Der Raifer begab fich auch an ben bezeichneten Ort, und bier fucte ibn ber Bergog mit friedlichen Worten gu befänftigen. Da forberte ber Raifer bon ibm 5000 Mart, inbem er ibm ben Rath aab, biefen Ehrenzoll ber faiferlichen Majeftat bargubringen, worauf er bann burch feine Bermittelung bor ben Burften Gnabe finden folle. 3bm aber buntte bas Berlangen, eine folche Summe zu erlegen, zu bart, und er entfernte fich, obne auf bas Bort bes Raifers ju boren. Darauf feste ibm ber Raifer einen britten hoftag ju Goslar an, ben er auch ju befuchen unterließ. Da ericbien ber Raifer in ber Berfammlung, und leitete feine Berurtbeilung ein. Er legte nämlich ben Unwefenben bie Arage bor, mas bas Gefen barüber enticheibe, bag er, brei Dale auf gesehmäßige Beife berufen, bem Berichte aus bem Bege geaangen fei und fich voll Digachtung faiferlichen Unfebens ihm jum Berbore zu ftellen geweigert habe. Die Antwort war: nach bem Urtheile ber Fürften gebiete Die Gerechtigfeit, bag er aller Ehren zu entfleiben , in Die Reichsacht zu thun und als ein fo Berurtheilter fomobl ber bergoglichen Burbe, als aller Leben verluftig ju erflaren und, bemnach ein Unberer an feine Stelle ju feben fei. Diefen Spruch beftätigte ber Raifer, und erkannte gu Recht, baß es alfo geicheben folle. Jeboch feste er ibm auf Unbalten ber Furften noch einen bierten Softag an, und als er auch auf biefem nicht erschien, fo that er, worauf er bereits vorber burch bas Butachten ber Rurften bingewiefen war, und bestellte ben Grafen Bernhard von Anbalt ftatt Beinrichs jum Bergoge. Die Bifcofe aber forberte er auf, ihre Buter, bie er ju Lebn gehabt batte, gurudgunehmen; bes Bergoge Guter ließ er einziehen. Dies bewirkte, bag mande ber Seinigen bie Belegenheit benutten, um fich bon ihm zu entfernen. Der Bergog aber behauptete, er fei ungerecht berurtheilt; benn er erflarte, er fei aus Schwaben geburtig. und niemand fonne gur Acht verurtheilt werben, ale wer in feinem Beburtelande überführt fei.

#### 11. Bon bem Gelbauge Philippe von Roln.

Bon ber Beit an häuften fich alfo viele Leiben im Lanbe, weil Alle fich gegen ben Bergog erhoben, und Aller Sanbe wiber ibn maren, und feine Sanbe wiber Alle. Der Rolner Bhilipp aber gog ein, indem er in feinem Gefolge bie batte, beren Berbinbung eine Rote (Rotte) genannt wirb. Und wieberum burcheog er mit gewaltiger Schaar bas Land bes Bergogs, und Alle fürchteten ihn. Es gefchaben aber viel abicheuliche und fchlimme Thaten auf biefem Ruge, weil bie gottlofen Menfchen, bie Rinber bes Belial, welche ibn begleiteten, Die größten Bofewichte maren, und im Begeben bon Schandthaten gang unerfattliche Gier zeigten. wurden geplundert, Rirden eingeafchert, und viele beilige Gebaube gerftort; ja fie führten felbft, was man faum ergablen mag, Braute Chrifti gefangen hinweg, und ichanbeten fie, und beflecten voll Sinnenluft bie nicht von Menschenhanden gemachten Tempel Bottes. Wer beflagte es nicht, bag fie felbit bes Brieftere am Alltare nicht iconten, fonbern nach ibm ftachen, und ibm, mabrend er bie beilige Sanblung vollziehen wollte, ben Relch aus ber Sanb riffen. Jene argen Frebler vollbrachten auch noch vieles Unbere, was zu unnaturlich war und zu unerhort, bag beffen Erwähnung nicht icon unfittlich mare, und allzu giftgetranft, um es ben Ohren ber Gläubigen fund zu thun. Der Bifchof rudte bor Salbeslef, meldes Bidman, Ergbifchof von Magbeburg, mit ben Fürften ber Ditlande belagert hielt, und verftarfte bie Streitmacht berfelben, worauf er mit großer Betrübnig barüber, bag fo viel Unbeil burch thn veranlagt mar, beimfehrte, und nicht baran bachte, jene un= driftlichen Menichen wieber mit fich zu nehmen. Die Belagerung aber behnte fich auf Tage und Monate aus, weil Bernhard, Graf von Lippe, ber Befehlshaber ber Stadt, ein fehr tapferer und friegserfahrener Mann und ber Ort bon Gumpfen umgeben mar, weshalb man benfelben, weil ber Winter fehr gelinde auftrat, nicht erobern fonnte. Da fie nun bor lleberbrug ob ber langwierigen Unftrengung matt wurden, fo erfannen fie gulett eine neue Urt

ber Eroberung, nämlich die Stadt unter Wasser zu setzen. Sofort warfen sie einen Wall auf, und führten ihren Einfall aus, so daß das Wasser bis an de Dachbalken ber Säuser stieg; doch hielten die streitbaren Männer noch die Stadt. Zulet aber ließ Bernhard sich auf Bedingungen ein, und zog mit den Seinigen frei ab; die Stadt aber ward von Grund aus zerstört.

# 12. Bon ber Ercommunication bes Bergoge.

Währendbeß bedrängte Udalrich von Salverstadt den Herzog auf alle Weise, so daß er selbst den Bannstuch wiederholt über ihn aussprach, worauf der Gottesdienst im ganzen Bisthum eingestellt und nur in den Klöstern in der Stille Gottesdienst gehalten wurde, jedoch der Gebannten wegen bei verschlossenen Thüren. Der Gerzog aber kam, über den Bannspruch beängstigt, mit den Seinigen nach Salverstadt, und warf sich zerknirschten Gerzens demüthig dem Gerrn Bischof zu Küßen. So wurde er sammt den Seinigen vom Banne gelöst und feierlich freigesprochen. Darnach hatte er mit dem Bischof und der Kirche von Salverstadt Vrieden. Allein das währte nicht lange. Denn der Bischof konnte nicht Ruhe halten, und zersiel bei der nächsten Gelegenheit wieder mit ihm, und ward sein Feind. Da begann er Vieles gegen ihn zu unternehmen, und "der letzte Betrug ward ärger, denn der erste." (Matth. 27, 64.)

# 13. Bon bes Berjogs Buge nach Westfalen.

Der herzog aber fammelte ein vortreffliches heer, und schickte basselbe nach Westfalen unter ben Besehlen Abolss, Grasen von Scowenborg, Bernhards, Grasen von Raceburg, Bernhards, Grafen von Wilpe, der auch, wie im Folgenden sich zeigen wird, als die Anderen vom herzoge absielen, allein treu bei demselben verblieb; ferner Guncelins, Grasen von Zwerin, sowie des Grasen Ludolf und Wilbrands, seines Bruders, von halremunt. Diese

<sup>1) 3</sup>m 3. 1179.

hatte er nämlich beauftragt, feine Feinde mitten in bem Lanbe berer, bie fein Bebiet in jenen Gegenden befett batten, qu befampfen, nämlich Simon, Grafen von Tefeneburg, Bermann, Grafen von Ravenesberg, Beinrich, Grafen von Arnesberg, Dibefind, Grafen von Svalenberg, und Anbere mehr. Und fie lagerten fich bor Dfenbrugghe. Alle nun bas feinbliche Beer anrudte, murben bie Weftfalen in einem fürchterlichen Blutbabe vernichtet, meil bie Sachfen, welche Soltfeten genannt werben, Manner ohne Barmbergiafeit und bochft blutburftig find. Gie nahmen feine iconenbe Rudficht auf Alt ober Jung, fonbern Alle, bie ibnen entaegen ftanben, opferten fie voll unerfattlicher Blutgier bem Tobe. Jeboch wurden Dehrere von ben Rriegern gefangen binweggeführt. Unter biefen war ber Borguglichfte ber Graf Simon bon Tefeneburg. Diefen ließ ber Bergog ins Gefängnig werfen und ihn eiferne Sanbichellen tragen bis er fich unterwarf. Rachbem er jeboch ber Feffeln entlebigt war und bem Bergoge ben Gib ber Treue geleiftet hatte, wurde er beffen treuefter Unbanger. und bielt in jener gangen Bibermartigfeit treu bei ibm aus. Es entstand aber zwifchen bem Bergoge und bem Grafen Abolf und ben übrigen Cbeln ein Streit über bie Befangenen. Der Berpog behauptete nämlich, es gehore fich fo, bag alle Gefangene ibm überliefert murben. Dem pflichteten Graf Guncelin und Ronrab von Rothe nebft anberen bem Bergog naber Stebenben bei, und lieferten ihre Gefangenen aus. Jene bagegen erflarten. fle bienten auf eigene Roften, und baber fei es billig, baf fie burch bie Gefangenen wieber ju bem Ihrigen famen; fie fonnten. fagten fie, bie Rriegefoften gar nicht tragen, wenn ihre Gefangenen Unberen gu Gute famen. Durch biefe Biberrebe reizte Graf Abolf ben Bergog fehr gum Borne, und bon ba an feimte Die Saat ber Zwietracht zwifden ihnen immer mehr. Der Bergoa aber fehrte mit ben Unberen beim, und nahm bie gange Menge ber Gefangenen und große Beute mit.

# 14. Bon ber Einäscherung von Salverstabt und ber Gefangennahme Bifchof Ubalriche.

Um biefe Beit feinbete Ubalrich von Salverstadt, ber, wie gefagt, feine Rube balten tonnte, geftachelt bon alter Gifersucht, ben Bergog burch vielfache Beläftigungen an. Daraus erwuchs für beffen Rirche ein ichwerer, allezeit zu beflagenber Berluft. Da nämlich bon Salberftabt und ber Befte Borneburg' gablreiche Alusfälle geichaben, und bie Dorfer bes Bergoge angegundet und beffen Bindleute entweber berftummelt ober gefangen genommen wurden, fo fammelte ber Bergog, über fo große Beunrubigungen embort, Die Schagren feiner Freunde und ichidte fie bortbin, um wo moglich feinen Beinben Gleiches mit Gleichem zu vergelten. So gogen fie benn que, und plunberten und verbrannten viele Dorfer, und ale fie nach Salverstadt famen, befesten fie bie Stabt, obwohl wiber Willen ber Reinde, ohne Schwertichlag. Darauf burcheilten fie biefelbe, nahmen bie Burger gefangen, und machten viele Beute, wahrend bie Stadt, welche von allen Seiten eingefcbloffen und befeftigt war, und worin fich ber Berr Bifchof mit einer Menge Bewaffneter befand, noch unverfehrt mar. Durch bie Borficht ber Burger, welche bie Gefahren einer Reuersbrunft gefürchtet batten, mar auch bafur geforgt, bag fein Reuer in ber Stadt zu finden war. Much fuchten bie Feinde nicht febr nach Reuer, weil fie megen ber Beiligfeit bes Ortes biefelbe verschonen wollten. Da jeboch einer irgendwo verborgenes Reuer fand, fo ftedte er eine Butte in Brand, und fofort nahm bie Glut fo gu. baß bie gange Stadt in Flammen ftand und zu einem Afchenhaufen. wurde. Auch bie Sauptfirche bes beiligen Stephan und ber beiligen Mutter Gottes wurde fammt ihrem gangen Schmucke ein Raub ber Flammen, und, was man ohne Seufzen nicht ermabnen fann, eine Menge Beiftlicher, bie fich wie in einen Bufluchtsort babin gurudgezogen batten, wurden mit bem beiligen Gebaube

<sup>1)</sup> Un ber Sije im Burftenthum Salberftabt.

zugleich in Afche verwandelt. Der herr Bischof aber, der in seinem eigenen Balaste von der Feuersbrunft umringt war, wurde mit seinem Berwandten, dem Propste Romarus, und vielen Anderen gefangen genommen. Die Ueberreste des heiligen Stephan, welche der Bischof zum Schutze bei fich gehabt hatte, wurden dem Veuer entriffen und halbverbrannt hinweggeschafft. "D Recht Gottes, große Tiefe! (Psalm 36, 7.). Es muß ja Aergerniß kommen, aber wehe dem Menschen, durch welchen Aergerniß kommt!" (Matth. 18, 7.). Alle schützen in solchen Källen ihre Unschuld vor und versprechen sich Strassossische

Ihren Vergehungen ftete fuchen Beschönigung fie. (Dvibe gaften I. 32.)

Allein aus früber begangenen Bergebungen entftebt oft bas größte Gunbenargerniß. Daber fagt ber beilige Bregor: Dem, ber, Bottes Bebot gering achtenb, nicht Bufe thun will, legt Gott einen Stein bes Unftofee in ben Beg, fo bag er ibn um fo fcwerer in bie Berfuchung bineinftogt, je weniger er Bufe gethan hat. Denn manche Gunben find zugleich Gunben und Strafe ber Gunbe, manche find zugleich Gunben und Urfachen ber Sunde; anbre Gunben aber find zugleich Urfache und Strafe ber Die Gunbe alfo, Die nicht burch Buffe fonell getilat wirb, ift entweber zugleich eine Gunbe und eine Urfache ber Gunbe. ober eine Gunbe und eine Strafe ber Gunbe. Alfo, wie gefagt, aus früber begangenen Bergebungen entfteht Mergerniß, b. b. fcwerere Gunbe. Daber fagt David im Bfalm : Lag fie in eine Sunbe über bie andere fallen. Und ein anbrer Brophet2: tommt eine Blutichulb nach ber anbern, b. b. Gunbe bauft fich auf Gunbe. Aber tann benn bon ben Girten ber Rirche und ben bochften Brieftern Mergerniß fommen? fie felbft fcheinen ja bas Bolf Gottes, wie einft Dofes, burch bie weite Bufte biefer Belt ins Land ber Berbeiffung ju fubren! Ich, mochten fie es boch auf ber foniglichen Strage' führen, auf bag fie nicht Beibe boll

<sup>1)</sup> Pfalm 69, 28. - 2) Dofea 4, 2. - 3) Muf ber offenen Lanbftrage.

Berblenbung in bie Grube fturgen. Aber mas? tabele ich fie etma? Das fei ferne von mir, allein ich febe fie mit zwei Schwertern umgurtet, mit einem geiftlichen und mit einem weltlichen. Doch fie batten fich bes geiftlichen mehr bedienen muffen, bes weltlichen bagegen weniger, gegen bie jeboch, welche ben Bannfluch minber fürchten. Jest aber bebienen fie fich, um mit bem Glange weltlider Dacht zu brablen, weniger bes geiftlichen Schwertes, als bes weltlichen, und mabrent fie bamit Gott gu bienen meinen, richten fie oft meniger aus. Denn bas geiftliche ift ftarfer, ale bas weltliche: "Denn bas Bort Gottes ift lebenbig und fraftig und icharfer, benn fein zweischneibig Schwert" (Bebr. 4, 12.) Denn fiebe, jener mutbenbe Lowe, bor beffen Brullen bie Erbe erzitterte, war bom geiftlichen Schwerte bezwungen, in Demuth gu Boben geftredt; burch bas weltliche aber ift er wieber aufgetrieben und gum Grimme angestachelt worben, und fo ift größeres Mergerniß entstanden, benn gubor. Daber bat man benn auch fowohl in biefem, als in bem fruberen Rampfe auf mehr weltliche Beife geftritten. Doch laffen wir bas und fehren zu unferem Begenftanbe gurud, bamit es nicht ben Unfchein habe, ale flagten wir bie Briefter bes herrn obne Grund' an. Denn biefe fteben als gar machiame Guter auf ber Barte bes Berrn, um einft Recenfcaft zu geben bon ben Geelen ber ihnen Untergebenen.

#### 15. Bon Ubalriche Lofung aus ber Gefangenschaft.

Nach Plünberung und Einäscherung ber Stadt kehrten jene Kirchenschänder frohlodend nach Bruneswich zurud. Als nun ber Gerzog von der Geimsuchung der Stadt hörte und die Menge der Gefangenen sah, freute er sich. Allein sobald er von der Zerstörung so vieler Kirchen und von dem Flammentode einer solchen Menge von Geistlichen vernahm und den herrn Bischof, den Greis mit seinem weißen haupte und mit seinem von Altersschwäche beinahe ganz aufgeriebenen Körper gefangen herbeiführen und dann die Ueberreste des heiligen Protomarthr Stephanus halbversbrannt und mit dem Schmutz der Feuersbrunft bedeckt gleichwie

gur Berberrlichung bes Triumphs mit bem Bijchof gufammen berbeibringen fab, ba beugte er fein Untlit und vergog einen Strom bon Thranen, und erflarte, bas fei wiber feinen Billen gefcheben und er beflage es auf bas bitterfte. Jeboch gab er ben Berrn Bifchof nicht augenblidlich frei, fonbern ließ ihn nach herteneburg [Arts Ienburg] führen, mit bem Befeble, ibn, obwohl unter Aufficht, ehrenvoll zu behandeln. Die fehr fromme Bergogin Machthilb gewann ibn fo lieb, baß fle ibn voll Achtung por bem Briefterftanbe mit trefflichen Gemanbern reichlich beschenfte und mit ber größten Singebung für alle feine Beburfniffe bermagen forate, baf es ibm in feiner Lage an nichts zu fehlen ichien. Romarus aber, fein Blutsbermanbter und Mitgefangener, wurde auf Burg Gigeberg in Saft gehalten. Unterbeg fügten bie Binsleute bes Bifchofs gu Borneburg ben Binsleuten bes Bergogs aus Rache wegen ber Beleibigungen, welche ihr Berr zu bulben hatte, häufig Rranfungen ju, und fengten und brannten, jene Begend burchftreifenb, in ben umliegenden Dorfern. Darob gurnend, fandte ber Bergog ein heer bin, und ließ jene Burg angunden und bem Erbboben gleich machen. Darnach beging er tie Geburt bes herrn feierlich gu Luneburg. Dabin berief er ben Berrn Bifchof, feste bie Friebensbebingungen feft, bob feine Saft auf und entließ ihn in allen Ehren nach Saufe. Als aber ber Blichof nach Sufenburg' fam, warb er frant und butete bafelbft eine Beitlang bas Bette , bis er unter Bunahme ber Rorberichmergen von irbifchen Leiben erloft. burch ein feliges Enbe ben Lauf feiner Tage befchloß.2

16. Bon bes Bergogs Bug nach Thuringen, und wie Abolf und anbre Ebeln von ihm abfielen.

Alls ber Mai herankam, zog ber herzog mit heeresmacht nach Thuringen hinein, und fledte eine Stadt Namens Kuninghes Northufen in Brand. Ihm eilte Lobewig, ber Landgraf, mit einem großen heere entgegen, und fle lieferten fich ein Treffen, in welchem bie

<sup>1)</sup> Ginem Rlofter im Balbe buy bei balberftabt, - 2) Mm 30. Juli 1190.

Thuringer gefchlagen wurden und Lobewig nebft feinem Bruber, bem Pfalggrafen Bermann, und einer Menge Rrieger in Gefangenschaft gerieth. Un jenem Tage flieg ber Bergog boch empor, und Freude und Jubel berrichte in feinem gangen Saufe, und er fehrte mit einer ungeheuren Menge Gefangener und vieler Beute nach Bruneswich gurud. Als nun eines Tages Graf Abolf gu ibm ins Bimmer trat und ibm wegen bes Sieges Glud wunfchte und babei um Erlaubnig bat, in fein Land gurudfebren gu burfen. fo begann Graf Buncelin ibn in Gegenwart bes Bergogs mit verläumberifchen Worten angutaften. Diefer nämlich, ber früher Abolfs befter Freund gewefen war, fuchte barauf binter feinem Rücken allerlei Bormanbe gur Reinbfeligfeiten gegen ibn, und begann bem Bergoge gu flagen, ihm feien bon jenem viele Rrantungen zugefügt, und nicht er allein fei in vielen Studen von ihm ge= frantt, fonbern Alle, bie bem Bergog ergeben feien, wurben bon ibm ftete bitter gehaft. Ueberbieg babe ja auch ber Berr Bergog felbit bie Beleidigung bon ihm erbulben muffen, bag er ihm nicht, wie bie übrigen Ebelen, feine Befangenen, als welche mit Bewalt ber Waffen genommen waren, überliefern wollen. Da entgegnete ihm Graf Abolf: "Es fteht in eurer Dacht, mich in Begenwart meines Berrn, bes Bergoge, biefer Dinge gu befchulbigen, obwohl ich mich Guch ftets in allen Dingen bereitwillig und voll Ergebenheit gezeigt habe. Mun aber erflart benn bier por meinem Berrn, in wie fern ich Guch beleibigt habe, bamit ich mich beshalb entweber, wenn ich fann, gehörig rechtfertige, ober, wo nicht, Guch bor meinem Berrn gebührende Benugthung leifte. Miffallt meinem Berrn etwas an mir, fo werbe ich ebenfo bereit fein, ibm jegliche Genugthuung zu geben, wie er berechtigt ift, über mich nach Belieben ju urtheilen. Wenn 3hr aber fagt, bie, welche meinem Berrn ergeben feien, wurden von mir bitter gehaßt, fo fprecht 3hr ba nur nach eigner Billfur, ba 3hr bas niemals werbet erweifen fonnen. Denn bas ift Jebermann völlig befannt, bag ich meinem Berrn ftete unverbrüchlich treu gewesen und nach beffen Gebot ausgezogen und beimgezogen und vorwarts

gegangen bin. Wenn aber einer etwas von mir angibt, fo will ich ben augenblidlich in Wegenwart meines Berrn als einen Luaner überführen. Befiele es inbeg meinem Berrn, bag ich in feiner Begenwart ehrenvoller behandelt wurde, fo wurde ich mit befto größerem Bertrauen bor ibm ericbeinen." Der Bergog welcher that, ale fummere er fich um bie Streitigfeiten ber Beiben nicht, fagte: "Abolf bebaubtet feine Unichuld bestimmt genug, und ich geftebe, bag er Une in allen Studen große Ergebenbeit bewiesen bat; barüber aber fann er feine genugenbe Enticulbigung porbringen, bag er nach bem letten Gefechte Uns bie Gefangenen nicht ausgeliefert bat. Go moge er benn fest bie Befangenen. bie er bat, ausliefern, bamit nicht auch Unbere, burch fein Beifviel verleitet, Die ibrigen bebalten." Damale aber batte Graf Abolf mit bem Grafen bon Dasle und anderen Bunbesgenoffen 72 angefebene Befangene. Daber antwortete er: "Biffet, Berr, baf ich auf biefem Kelbzuge alles Meinige verbraucht, bag ich eine Ungabl bon Streitroffen ber Ritter und Bferben ber Rnechte berloren habe, und wenn ich Guch alfo jest bie Gefangenen gurude gebe, fo bleibt mir nichts übrig, als ju guß nach Saufe gurud= gutvanbern." Und mit biefen Worten entfernte er fich bom Bergoge, und flagte mit Thranen in ben Augen allen feinen Freunden, welche beleibigende Worte er von Graf Guncelin hatte boren muffen, und bag biefer ibn burch feine Ungapfungen bem Bergoge berbachtig gemacht habe. Darnach, ale er nach erlangter Erlaubnif abgezogen war, wurde er fammt anderen Gbeln bem Bergoge entfrembet, beffen Unbang burch ibren Abfall geschwächt murbe. Sobalb aber ber Bergog erfuhr, bag er bon ibm abgefallen mar, befette er fein ganges Land jenfeits ber Elbe, und eroberte feine Burg Blune, aus welcher er bes Grafen Leute vertrieb, um Marcrab, ben Statthalter ber Soltfeten, in biefelbe einzufeten. Die Befte Sigeberg aber, welche nicht zu erfturmen war, ließ er burch ben Grafen Bernhard bon Raceburg lange belagern; allein Krau Machthilb, bie Mutter bes Grafen, behauptete biefelbe voll Ausbauer. Da indeß ber Brunnen verflegte, fo litt Die Befagung ber Burg Durft, so baß ihre Saumen troden wurden aus Mangel an Trank, und so übergaben sie ben Ort nothgebrungen unter Bebingungen bes Friedens. Zum Befehlshaber baselbst bestellte ber Ferzog einen gewissen Lupold, einen Baiern von Geburt, einen klugen und tapkern Mann. Frau Machthild aber zog mit den Ihrigen nach Scowenburg ab. Darauf zerkörte Graf Abolf mit seinen Freunden und Berwandten die Beste Honroth [Hohenrode], welche Konrad von Rothe seiner Burg gegenüber jenseits der Wisera [Weser] erbaut hatte.

#### 17. Bon ber Anfunft bes Raifere in Sachfen.

218 ber Raifer vernahm, bag biefe bom Bergoge abgefallen maren, beaab er fich auf ben Weg nach Sachfen. Da gerietben alle bie friegerifchen Manner, welche fich im Lager bes Bergoas befanden, gar febr in Kurcht, und überlieferten, als er bergnnabte. aus Doth ober aus freiem Willen alle feine festeften Burgen und fich felbit bem Raifer. Biele Dienftleute bes Bergogs, Die bon Rinbesbeinen an bon bemfelben aufgezogen waren, und beren Bater ibm ohne alle Wiberrebe gebient hatten, wie Beinrich von Witha, Lupold von Bertesberg, Lubolf von Being und mehrere Unbere verliegen ibn und traten jum Raifer über. Diefer gewann baburch. baß er in Befit ber febr feften Burgen Bertesberg, Lawenburg, Blankenburg, Bebmburg und Regbeneftein' fam, febr an Dacht und fanbte bas Beer aus, Burg Lichtenberg 2 ju erobern, welche ihm auch nach einigen Tagen übergeben murbe.8 Damale ftarb Ragamar, ber Rurft ber Bomeranen, ein treuer Freund bes Ber-20a8, worauf bie Glaven bon biefem abfielen, weil fein Bruber Bugeglaw mit bem Raifer verbunden war und bemfelben Gulbigung leiftete und Tribut gablte.

#### 18. Bom Wieberaufbau von Berteeberg.

Damale nahm ber Raifer einen hohen Berg bei Goslar, ben

<sup>1)</sup> herzberg lag unweit Ofterobe, Lauenburg bei Stedlenberg, heymburg und Regbeneftein bei Blantenburg. — 2) Im braunschweigischen Amte Salbern fieht man noch beutzutage die Ruinen von Lichtenberg. — 3) 1180 am Tage nach Jacobi, b. h. am 26. Juli.

Berteeberg in Befit, inbem er bafelbft eine Burg befeffigte unb fle mit einer ftarfen Mauer umgab. Diefe Burg batte einft auf bas ftarffte befeftigt Raifer Beinrich ber Meltere, gegen ben fich fein Sohn erhob, welcher feinen Bater blutgieriger Beife an= ariff und bertrieb, feinen Bater, ber auch bon ben Sachfen bei Welpesholte in ber Schlacht befiegt mar. Und ba nun eben biefe Burg gleichsam ein Joch fur gang Sachfen gewefen und ber Raifer wegen feines außerorbentlichen lebermuthes nicht nur ben Sachfen, fonbern auch bem apostolifden Stuble und beinabe bem gangen Reiche verhaßt war, fo befchloffen bie gurften ber Sachfen, mit ben Bifchofen zu Godlar Rudfprache zu nehmen. Dafelbft berfcworen fie fich gegen Raifer Beinrich, und fuchten einen anbern Ronig gegen ibn aufzubringen. Da aber wegen ber Babl bes Ronigs Awiefvalt unter ihnen entftanb, und Jeber nach Belieben biefen ober jenen Ungeeigneten bagu bestimmte, fo trat einer, Da= mens Ronrab, ein berebter Mann, unter ihnen auf und fagte: "Warum feib ihr uneine, ihr Manner? feib ihr nicht Friebenehalber jufammen gekommen? Gefällt euch mein Rath, fo will ich euch einen tuchtigen Mann nachweifen, welcher ber foniglichen Ehren wurdig, im Rriege flegbegludt ift und burch welchen Gott uns Seil bringen fann." Die Verfammelten nun pflichteten ibm alle bei und erflarten, wen er bezeichnen werbe, ben wollten Alle als Ronig begruffen. Sofort gog er, von feinen Benoffen begleitet. nach ber Wohnung eines ehrenwerthen Mannes, Namens Beinrich. Alls fie inbef in bie Wohnung beffelben eintraten, fanben fie ibn nicht bor; benn er war in ber Scheune mit Bogelftellen befchäftigt. Seine Krau aber empfing bie Gintretenben boflich und fagte, ibr Bemabl fei nicht zu Saufe, aber er fei nicht weit entfernt. Dabrend jene nun bie Bferbe abfattelten, und ben Gaften ein Dabl gubereitet wurde, ichidte fie ihrem Manne beimlich Bferbe gu, bamit er zu Roffe nach Saufe fommen mochte, als fame er bon

<sup>1)</sup> hier ift bas, was im 3. 918 ber Mahl heinrichs I., ben Kenrab I. jum Raifer gu ermöhlen rieth, mit bem, mas ju Beinrichs IV. Beit in Sachfen vorfiel, und mit bem was jur Zeit ber Bahl Rubolphe von Schwaben vorfiel, von Arnold verwechfelt.

ber Straffe. Dem Seimfebrenben eilten alfo iene entacgen, worauf er fie höflich begrufte und bie Tafel angurichten befahl, inbem er fle jum Effen lub. Darauf antwortete Ronrad: "Ich werbe nicht eber effen, ale bie ich mein Wort angebracht babe." Jener er= wieberte: "Sprich." Da faate Ronrab: "Alle Kurften Sachfens grugen bich und bitten bich, fo fchnell wie möglich nach Goslar . ju tommen." Da entgegnete er: "Boju bedurfen bie Rurften Sachfens eines fo geringen Mannes, wie ich bin?" Beboch machte er fich auf und fam qu ibnen. Da fprach Ronrab, ber ibn einführte, zu ben versammelten Fürften: "Sebet ba euren Ronig!" Sofort ermablten ibn Alle einstimmig zu ihrem Ronig. zufälligen Greigniffe aber, bag er mit Bogelfangen befchäftigt ge= wefen mar, wurbe er ber Bogeler genannt. Als er nun gum Ronige erhoben war, fo fagte er zu ben Fürften: "Beil ihr mich für wurdig gehalten habt, mich zu eurem Ronige zu machen, fo gebührt es fich, bag ihr mir als foldem eiblich Treue gelobet." Nachbem Alle ben Gib geleiftet batten, fanbte er zu benen auf ber Bertesburg ben Befehl, fo fchnell wie möglich vor ihm gu er= icheinen. Die Abgefandten melbeten alfo jenen, was fie aus bem Munbe bes Ronigs vernommen hatten. Diefe aber, voll Univillens, aaben ibnen Rutbenftreiche, und ichidten fie mit gefcorenen Saubtern ju ihrem herrn gurud. Darauf fagte ber Meltefte unter ben Boten gu feinen Gefährten: "Wir find gwar befchimpft, aber bleibet nur feft und bebarrlich, fo werben wir unfere Schmach ichon in Rubm permanbeln. 3ch habe beute Falten ausfliegen febn, biefe merben unfere Befchamung binwegnehmen." Es waren nämlich über amangia Junglinge ebler Abfunft gum Baben bon ber Bura beruntergefommen: beren Rudfunft erwarteten fie, und machten fie fammtlich nieber, und rachten fo ihre Schmach, bevor fle zu ihrem Ronige gurudfehrten. Da biefer bas Borgefallene vernahm, murbe er febr gornig, und belagerte mit einer großen Schaar bie Burg. und eroberte und gerftorte fie. Ginige aber fagen, bag wegen vieler ungeheurer Miffethaten, bie in und wegen biefer Burg verübt feien, und wegen bes ermahnten Raifere Beinrich, ber bis an fein

Lebensende vom apostolischen Stuhle gebannt war, diefer Ort vom Papfte mit dem Bannfluche belegt fei, so daß er nie wieder bewohnt, sondern, wie Babylon, beständig wüst liegen bleiben sollte. Kaiser Friedrich aber begann ben Berg wieder zu besestigen, weil er, wenn berselbe sich auch den Bannspruch zugezogen hatte, doch an seinem Reiche nicht irgend einen Abbruch erleiben wollte. Es empörten sich aber bie, welche sich in der Beste Walbenberg befanden, allein sie konnten sich nicht halten, vielmehr wurde ihre Burg zerstört, und sie wanderten nun nach der Burg des Kaisers bin aus.

### 19. Bon ber Gefangennahme bes Grafen Bernharb von Raceeburg.

Nachbem barauf ber Bergog gur Beit ber Beburt bes Berrn gu Luneburg eine feierliche Berfammlung gehalten batte, begann er ben Grafen Bernhard von Racesburg, ber fich bamale bei ibm befand, wegen einer gegen ibn ins Wert gefehten Berfchwörung gur Rechenschaft gu giebn; benn er beschulbigte ibn bes Treubruchs und ber Berratherei, und fagte, es fei ihm bon feinen Getreuen unzweifelhaft nachgewiefen, ja, er tonne ibn, wenn's Roth thate. burch offenbare Beweise und Beugniffe überführen, bag er mit feinen Freunden eine Berichwörung gegen ibn angerichtet babe, in ber Abficht, ihn fammt feiner Gemablin nach Racesburg gum Gaftmable gu laben und bann einen hinterhalt gu legen und bie Schmausenben ju ermorben. Da er nun auf biefe Borwurfe feine genugenbe Antwort ju geben mußte, fo ließ ihn ber Bergog nebst feinem Sohne Bolrab verhaften und gog. ibn felbft mitnehmend, mit einem Beere vor Racesburg, um es ju belagern. 3hm eilten bie Lubeter mit vielen Schiffen und Waffen und Mafchinen zu Gulfe, und bie Belagerung ward immer ernftlicher. Bernhard übergab nothgebrungen bie Burg, und ging mit Frau und Rind und fammtlicher Sabe nach Gobebufch. Gpaterbin aber unternahm ber Bergog, ber noch immer Berbacht gegen

<sup>1)</sup> Begen beinrich ben lowen.

ihn hatte, einen zweiten Bug in fein Land, und zerftörte bie Burg Gobebusch, und machte reiche Beute. Er aber flüchtete zum Bergoge Bernhard. Herzog heinrich also bemächtigte fich nun, ba alle seine Feinde vertrieben waren, allein bes Landes, und begann Racesburg, Sigeberg und Blune zu befestigen, voll Vertrauens auf seine Kriegsmacht und sein Glück.

# 20. Bon bes Raifere Felbjug gegen ben Berjog.

3m nachsten Commer' ergoffen fich bie faiferlichen Beerfchaaren gang über bes Bergogs Bebiet, welches ber Raifer mit ftarfer Dacht befeste, indem er in eigener Berfon über bie Glbe gu fegen fich anschickte, um ihn aus bem ganbe ju treiben. Da er aber befürchtete, bag ibm binter feinem Ruden ein Sinterhalt gelegt werben mochte, fo befahl er bem Rolner Bhilipp fammt anderen Fürften, Bruneswich zu befchüten; ben Bergog Bernhard aber und beffen Bruber, Otho, ben Markgrafen von Branbenburg, fanbte er fammt anberen Fürften ber Oftlande ber Luneburger wegen nach Barbewich. Er felbft führte, begleitet von Wichmann von Magdeburg und bem Bamberger Geren und ben Mebten von Fulba, Corbei und Berefelb, fowie bom Markgrafen Otto von Diene und einer großen Menge wohlgerufteter Schwaben und Baiern, bas Beer auf bie Elbe gu. Als bies beranfam, murbe Landgraf Lobewig, ber bis babin in Luneburg bewacht wurde, nach Gigeberg geführt, und bafelbit in ftrengere Saft gebracht. Der Bergog aber befand fich bamals ju Lubefe, inbem er bie Stabt befeftigte und viele Dafchinen baute. Nach biefen Anordnungen ging er am Beter- und Paulstage fort nach Racesburg. 218 er nun frubmorgens von bort aufbrach, um an bie Elbe gu gebn, folgten ibm Alle, bie in ber Burg maren, und gaben ibm jubelnb bas Beleit. Da aber bie Unbanger Bernharbs, welche bort gurudgeblieben waren, faben, bag bie Burg leer war, nahmen fie fie ploglich ein, verschloffen, nachbem fie bie Befte befest hatten, bie

Thore berfelben, und trieben alle die zurückgebliebenen Knechte tes Herzogs fort. Sobald indeß ber Gerzog hörte, was vorgefallen war, kehrte er voll Erbitterung wieder um, und fand sie verstockt und feinbselig gegen ihn gestimmt. Sofort schickte er nach Sigesberg zu Lupold und nach Plune zu Markard, und befahl ihnen, so schnell wie möglich mit den Holtseten zu kommen, um sie, die a nur wenige waren, zu verjagen. Währenddeß aber kam einer zu ihm mit der Anzeige, der Kaiser nahe, weshalb er unverrichsteter Dinge voll bitteren Ingrimms abzog und nach Erteneburg kam. Alls er darauf sah, daß das kaiserliche Lager nahe war, steckte er die Burg in Brand und begab sich zu Schiff die Elbe hinunter nach Stade.

## 21. Bon ber Belagerung Lubefes burch ben Raifer.

Der Raifer feste über ben Alug und erschien bor Lubefe. 36m eilte bas beer ber Glaven und Goltfeten gu. Much Ronig BBalbemar von Dannemart fam mit einer großen Klotte an bie Dunbung ber Trabena, und bie Stadt ward ju Baffer und zu Lande eingefchloffen. In berfelben befanten fich Graf Gimon von Tefeneburg, Graf Bernhard von Albenburg und Graf Bernhard von Bilbe, nebit Marfrad, bem Statthalter ber Boltfeten und Emeco bon Solte mit einigen febr tapferen Soltfeten und einer ungabligen Menge bon Burgern. Ronig Balbemar ericbien mit großem Gefolge bor bem Raifer, und ftellte fich bemfelben mit großem Brunt und Aufwande bar. Dann verlobte er auch feine Tochter mit einem Cobne bes Raifers, mit bem Bergoge von Schwaben namlich, worauf bas Chegelobnig beiber Gatten burch bie feierliche Beibe abfeiten ber Bifchofe bestätigt wurde. Bahrend ber Belagerung befand fich Bifchof Beinrich in ber Stabt. Bu biefem famen bie Burger und fagten: "Bir bitten eure Beiligfeit, bochmurbiafter Bater, euch gum herrn Raifer binaus zu begeben und ibm in unferem Ramen zu fagen: "Gerr, wir find eure Rnechte; wir find bereit, eurer faiferlichen Dajeftat zu gehorchen, allein mas haben wir berbrochen, bag wir mit einer fo heftigen Bela-

gerung von euch beimgesucht werben? Diefe Stadt baben wir bieber burch bie freigebige Ongbe unferes Berrn, bes Bergogs Beinrich, in Befit gehabt, und haben fie auch ju Ehren Gottes und als einen feften bort bes Chriftenthums an biefem einftigen Orte ber Schreden und muften Ginobe erbauet; an Diefem Orte, wo, wie wir boffen, jest eine Wohnung Gottes, borber aber wegen bes beibnischen Irralaubens ein Gin bes Satanas mar. Stadt werben wir alfo euren Banben nicht überliefern, fonbern Die Freiheit berfelben mit Waffengewalt, fo lange wir konnen, auf bas ausbauernbite vertheibigen. Darum aber bitten wir eure Erhabenbeit, une unter Bemabrung ber Sicherheit zu erlauben, baß wir zu unferm herrn, bem Bergoge, uns begeben burfen, um bon ibm zu erfahren, mas zu thun fei und wie wir fur uns und unfere Stadt in biefer Roth am beffen forgen. Wenn biefer und bann Entfat verfpricht, fo ift es recht, bag wir ihm bie Stabt bewahren, wo nicht, fo wollen wir thun, was euch gefällt. Wollt ihr bas nicht, fo wiffet, bag wir lieber in ber Bertheibigung unferer Stadt ehrenvoll fterben, ale bie Treue brechend fcmach= voll leben wollen." Go ging ber Bifchof gum Raifer, und trug ibm bies forgfältigft bor. Er ermabnte ben Raifer, er mochte bod, eingebent ber Bermanbtichaft, in ber er gum Bergoge ftebe, und ber Dienfte, Die er ibm oft und in bobem Grabe geleiftet habe, mit ibm, feinem Better,1 Gebuld baben. Der Raifer aber, ber fich über bie Unfunft bes herrn Bifchofs freute, weil er ibn megen feines guten Rufes ichatte und ibn gern borte, antwortete ibm: "Wir find über eure Unfunft febr erfreut, vielgeliebter Bifchof, und finden großes Boblgefallen baran, euch zu feben und mit euch zu reben. Daß aber eure Burger Uns Borte bon Unmagung entbieten laffen und Unfere Stadt Uns nicht freiwillig öffnen, bas, glauben Wir, wird weber euch, noch irgend einem, ber bei gefundem Berftande ift, recht icheinen. Bwar betennen Bir, bag biefe Stadt burch Unfere freigebige Onabe eine Beitlang

<sup>1)</sup> Friedrichs Mutter, Jubith, mar eine Tochter heinrichs bes Schwarzen und eine Somefter heinrichs bes Stolzen, beffen Gobn heinrich ber Lowe war.

Unferem Better gebort bat; feitbem berfelbe jeboch burch feine Bartnadigfeit nach bem Befchluffe aller Fürften bes Reiches fich bie öffentliche Acht zugezogen bat, gebort bie Stadt mit vollem Rechte Une, ba ja auch jeber Bifchof feine Guter, Die jener als beständige Leben in Befit hatte, wieber an fich genommen bat. Unfere Dacht ift nun zwar jest groß genug, um ben Lubefern gu vergelten mas fie verbient haben; weil Bir aber in Uebung ber Berechtigfeit Allen lieber Bebulb, als Strafe zu ermeifen Uns gebrungen fühlen, fo fei es benn, fo wollen Wir ihnen auch barin ju Billen fein, bag fle ju ihrem herrn gehn und mit ihm über ibre Lage fich befprechen mogen. Allein fie follen wiffen, bag fie, wenn fie nach ihrer Rudfehr Uns bie Stadt nicht öffnen, bann wegen biefes Berguges eine um fo fcmerere Buchtigung gu gemartigen baben. Wenn ibr aber fagt. Bir mogen boch Gebulb baben mit Unferm Better, bem Bergoge, fo miffet, bag Bir gegen ihn ftets wunderbare Gebuld und Milbe geubt haben. Daburch mit Sochmuth erfüllt, hat er bie Gnabe, bie er fant, in Gitelfeit empfangen, ja er bat felbit nicht einmal Bottes überichmangliche Onabe gegen ibn erfannt, wie er follte. Defhalb mußt ihr wiffen, ift er von Gott gebemuthigt; benn eines fo übermachtigen Mannes Sturg ift nicht burch Unfere Dacht bewirft, fonbern vielmehr eine Bergeltung aus ber Gand bes allmächtigen Gottes." Der Bifchof alfo febrte in Die Stadt gurud und berichtete ben Burgern mas er gebort hatte. Diefe nahmen unverzüglich bas freie Beleit an und begaben fich nach Stabe, wo ber Bergog war. Der Raifer aber fanbte in Berudfichtigung ber Rranklichkeit bes Bifchofe, ber baufig an einem bigigen Fieber litt, welches ibn auch fein ganges Reben bindurch nicht verließ, feinen Argt gu bemfelben, um ibn burch feine Trante von bem Siechthume zu heilen. Ginige Tage nachher famen bie Burger mit bem Grafen Guncelin gurud, und überlieferten bem Raifer auf Befehl bes Bergoge bie Stabt. Bevor fie ihm biefelbe jeboch öffneten, tamen fie ju ihm binaus und baten ibn, boch bie Freiheit, welche ber Bergog ihnen einft verlieben habe, behalten und bie Borrechte, welche fie in Freibriefen

aufgezeichnet befagen, nach bem Sofater Rechte, 1 fo wie bie Grengen ihres Gebietes, was Wiefen, Balber und Fluffe anlange, unverfürzt und bom Raifer fraft feiner Oberherrlichfeit in Onaben beftätigt erhalten gu burfen. Der Raifer bewilligte ihr Befuch, und bestätigte nicht allein bas Benannte, fonbern er erflarte auch, bag es mit bem Untheile vom Boll, welcher gum Unterhalte ber Domberren in Lubete und Racesburg bom Berioge ausgeseht mar, bleiben folle wie bieber. Dem Grafen Abolf aber gab er bie Salfte von bem, was bie gange Stadt in Bezug auf bie Bolle, bie Dublen und bie Dunge eintrug, ju Lebn, theils weil er bem Reide große Dienfte geleiftet batte, theile weil er um bes Raifers. willen eine Beitlang vertrieben gewesen war. Go bielt benn ber Raifer feinen Gingug in bie Stadt, und wurde mit Somnen und Liebern gum Lobe Gottes unter bem Jubel ber Beiftlichfeit unb: bes gangen Bolfes empfangen. Der Abt bes Rlofters ber beiligen; Mutter Gottes Maria und bes beiligen Johannes bes Evangeliften! erfcbien bor ibm, und empfing aus feinen Sanben bie Belehnung mit ben Bofen, bie er in ber Stabt batte, nebft einigen Medern auf bem Landgebiete bafelbft, burch Bermittelung bes Bifchofs Seinrich, ber eben biefe Sofe und Meder aus eigenen Mitteln gefauft, und fle ber beiligen Mutter Gottes und Jungfrau Maria, und bem. beiligen Johannes bem Evangeliften zum Beften bes Rloftere bargebracht batte.

22. Bon ber heintlehr bes Raisers und ber Berbannung bes Derzogs. Der Raiser sette heimziehend über die Elbe, und schlug bfilich von Luneburg ein Lager. Der herzog befand fich, wie gesagt, zu Stade, wohln er fich wegen ber sicheren Lage bes Ortes juruckfgezogen hatte, weil er; selbst wenn die Stadt vom Veinde genommen wurde, doch für seine Berson zu Wasser zu entkommen hoffte. Er hatte die Stadt mit einem sehr starten Walle umgeben, und sehr bes beutende Besestigungswerke und Maschinen daselbst bauen lassen, hieburch veranlast, ließ Graf Guncelin, der die Besestigungsbauten betrieb, die Thurme des Münsters der heiligen Jungfrau Maria,

5 45

<sup>1)</sup> Dem Rechte bon Goeft.

weil fie mit ben Feftungswerfen in allgu naber Berbinbung gu fteben ichienen, in unüberlegter Rudfichtelofigfeit abtragen. Dies fonnte ohne Schuld nicht abgebn; benn mahrend man aus Uebermaß bon Kurforge bergleichen Dagregeln zu nehmen pflegt, bringen eben biefe Dagregeln oftmale burch Gottes brobenbe Band gro-Bered Berberben, als man burch fie ju berbuten beabsichtigte. Der Bergog indeg bat, ba er fich in die Enge getrieben fab, ben Berrn Raifer um bie Grlaubniß, unter faiferlichem Geleite nach Luneburg fommen zu burfen; weil er hoffte, bei bemfelben auf irgent eine Beife Erbarmen gu finden. 2118 er nun mit bem Geleite gwifden Berteneburg und Barbewich mar, famen ibm eine Menge Ritter aus bem Lager bes Raifere entgegen, und begrüßten ibn friedlich. Nachbem er ihren Gruf erwiebert batte, fprach er: "3ch mar fonft nicht gewohnt, bier zu ganbe von irgend Semanbem Geleit ju empfangen, fonbern vielmehr es Anbern ju gewähren." Go fam er nach Luneburg, und bemubte fich burch Unterhandler ben Raifer auf alle Beife zu befanftigen. Auch feine Gefangenen. ben Landgrafen Lobewig und beffen Bruder, ben Bfalggrafen Beriman, entließ er aus ber baft, in ber Boffnung, burch folibe Thaten ber Gute einige Gnabe ju erlangen; allein er erreichte nichts. Der Raifer brach von ba auf, und febte ibm einen Softag ju Quebilingenburg [Queblinburg] an, bamit bafelbft mit ben Burften ber Gerechtigfeit gemäß beschloffen wurbe, mas mit ihm gescheben folle. Darüber freuten fich alle Freunde bes Bergogs, weil fie erwarteten, bag bort etwas Gunftiges über ibn berfügt werben fonnte. Als aber bafelbft megen eines Streites, welcher zwischen ihm und feinem Rebenbuhler, bem Bergog Bernhard, entftand, feine Sade nicht vorgenommen mar, murbe ibm ein anderer Boftag ju Erpisford [Erfurt] auberaumt.

Damale 1 befam Erzbischof Sifrib von Bremen Stade fammt allen ben anderen Befitungen, welche ber Bergog bieber vermöge feines Lehnenerhaltniffes zur Bremer Rirche befeffen hatte, voll-

<sup>1) 3</sup>m Rov. 1181.

ständig wieder. Jedoch zahlte er dem Erzbischof Philipp von Köln, ben er gebeten hatte, mit Heeresmacht zu kommen und Stade zu erobern, 600 Mark Silbers. Obwohl also bieser auf sein Gesuch gekommen war, so hatte jener doch nicht durch ihn, sondern durch Bergünstigung des Kaisers die Burg ershalten; nichts besto weniger forderte jener die versprochene Summe Geldes. Auch Graf Bernhard und Graf Abolf erhielten ihre Burgen und Lande vom Raiser zuruck.

Der Bergog nun erichien an bem ihm anberaumten Gerichtetage, und warf fich bem Raifer ju Bugen, inbem er fich völlig ber Gnabe beffelben überlieferte. Diefer hob ibn bom Boben auf, und füßte ibn, und beflagte es mit Ibranen in ben Mugen, bag ihre Uneinigfeit fo lange gemahrt und er felbft fich feinen Sturg zugezogen habe. Db aber biefe Thranen aufrichtig gemeint waren, ftebt zu bezweifeln: er icheint fein aufrichtiges Ditleib mit bem Bergoge empfunden zu haben, ba er ibn nicht wieder in feine frubere ehrenvolle Stellung zu bringen verfuchte. Freilich fonnte er bas für ben Mugenblid feines Gibichwures wegen nicht. Bulet namlich, als alle Kurften nach feinem Sturge trachteten, fcwor ibnen ber Raifer bei feiner faiferlichen Burbe, bag er jenen nie in feinen fruberen Rang wieber einfeben werbe, wofern nicht alle bamit gufrieben fein wurben. Go viel jeboch ward gu Bunften bes Berjoge bewilligt, bag er feine Erblande, wo biefelben auch lagen, ohne allen Ginfpruch völlig frei befigen follte. Der Bergog nun verbannte fich auf brei Jahre aus feinem Lande, indem er eiblich gelobte, innerhalb biefer Beit baffelbe nicht betreten zu wollen, außer wenn ber Raifer ibn gurudriefe. Er reifte gu feinem Schwiegerbater, bem Ronig bon England, begleitet bon feiner Gemablin und feinen Rinbern, und bielt fich bei bemfelben mabrent jenes gangen Beitraums auf. Der Ronig von England nabm ibn bodit ehrenvoll auf, und feste ibn wie jum Burften über bas gange Land, bereicherte auch alle feine Mitverbannten burch viele Befchente.

Alles was ift auf ber Belt, wirb anbere im Laufe ber Beiten. Bas einft ftanb auf ficherem Grunbe, bas ichwanft wie ein Schilfrobr Weltruhm, Sobeit, Tugenb und weltliche Dacht und Befithum Berben bes Unglude Raub und Beute vergehrender Armuth. Gitel ift menichliches Glud; was ift, geht flaglich ju Enbe. Berrichern entschwindet bie Dacht, eitel ift menschliches Glud. Leeres Geprange erlifcht, ausfterben bie Stamme ber herren, Gie auch ereilet ber Tob, leeres Geprange erlifcht. Alles Erhabene. Simmele Lichter felbft Berben vergeben einft. Gingia bie Reit an fich Bleibet unmanbelbar Durch alle Bufunft bin. Dem nur fei Glorie, Loblieb und Siegespreis, Der aller Dacht ift voll, Der Alles fennt und weiß. Der Alles lenft und balt. 36m. bem Allmachtigen! Bon Emigfeit ju Emigfeit. Amen.

# Drittes Buch.

#### 1. Bon ber Regierung Bergog Bernharbe.

"Bu ber Beit mar fein Ronig in Ifrael, ein Jeglicher that. was ibm recht bauchte." (Richter 21, 25.) Denn nach ber Ber= bannung bes Bergoge Beinrich, ber allein im Lanbe übermächtig gewefen war und, wie wir im Unfange gefagt haben, bie größte Sicherheit bergeftellt batte, weil er nicht nur ben bengchbarten. fonbern auch ausländischen und barbarischen Rationen bie Bugel feiner Berrichaft anlegte, fo bag Alle ohne Furcht fich ber Rube hingeben tonnten, und bas Land wegen biefes friedlich ficheren Buftanbes an allen Gutern Heberfluß hatte, regierte Jeber wie ein Ibrann an feinem Orte, und that entweber felbft feinem Dachften Gewalt an, ober erbulbete fie. Bergog Bernhard aber, ber bie erfte Stellung einzunehmen ichien, banbelte obne Rraft, und er, ber fruber, ale er nur noch bie Grafenwurbe batte, ber ruftigfte unter feinen Brubern mar, verfuhr jest, ba er jum Bergoge erhoben mar, nicht wie ein mahrer regierenber Furft, fonbern er entartete wie ein nur aus zufälligen, außerlichen Grunden Dbenangefetter, und benahm fich in ber Meinung, als muffe er fich friedliebend zeigen, burchaus läffig und ichlaff. Daber murbe er auch weber vom Reiche feiner Stellung gemäß geehrt, noch bon ben Furften und Ebeln bes Lanbes als ber Erfte geachtet.

11m biefe Beit führte Graf Abolf eine Tochter bes Grafen Otto von Dasle heim. Erzbifchof Philipp von Roln, beffen nabe

Berwandte sie war, hatte die Sache vermittelt, und durch ihn wurde Abolf nun auch sehr einflußreich. Als er die ganze Gerrschaft seines Baters erhielt, trieb er alle seine Keinde, nämlich die, welche zu Zeiten Gerzog Geinrichs gegen ihn gewesen waren, aus dem Lande. Dahin gehörten Markrad, der Statthalter der Goltseten, an dessen Stelle er einen Andern, Namend Sirich sette, der jedoch an Tüchtigkeit und Rechtschaffenheit ihm weit nachstand, serner hemete, ein sehr rüstiger Mann, und mehrere Andere, von denen einige sich zum Könige von Dännemark begaben, um bei demselben in der Fremde zu leben, Andere aber vollbrachten die Zeit ihrer Berbannung beim Grafen von Racesburg.

Herzog Bernhard fant nilt feinem Bruber, bem Marfgrafen Otto, nach Erteneburg, und trat baselbst groß auf. Er befahl ben Svelen bes Landes zu erscheinen, um ihre Lehen zu empfangen, ihm zu huldigen und ihm eidlich Treue zu geloben, Nachdem sich nun die Grafen von Racesburg, Dannenberg, Luchoive und Zwerin ihm vorgestellt hatten, wurde auch Graf Abolf erwartet, allein er kam nicht. Daher schöpfte der herzog Verdacht gegen ihn, und so entstanden Zwistigkeiten unter ihnen.

Serzog Bernhard begann zu berfelben Beit am anderen Ufer ber Elbe öftlich von Erteneburg Lovenburg [Lauenburg] zu erbauen. Er verlegte nämlich Erteneburg, bessen Ringmauern er abtragen ließ, um mit ben Steinen berfelben seine neue Burg zu befestigen. Auch die Ueberfahrt über ben Kluß, die dort war, sollte nach seinem Befehle fortan bei Lovenburg sein. Allein die Lubeker beklagten sich beim Kaifer über dies Beränderung, weil sie wegen bes weiteren und schwierigeren Wegs die größte Erschwerung ber Ueberfahrt zu leiben hatten. Daher befahl ber Kaifer, daß sie, wie sonft, bei Erteneburg binüber gehen sollten:

Serzog Bernhard, der feine Umtsgewalt erweitern wollte, bes gann die Bewohner bes Landes mit neuen, unerhörten und unersträglichen Auflagen zu beschweren und, indem er den Rath der Greife gänzlich hintenansette und nur dem ber Sunglinge Gehör gab, machte er seinen kleinften Finger breiter, als seines Batera

Ruden gewesen war, und brückte sie mit hartem Joche. So wurde seine Gerrschaft ihnen verhaßt, und sein Ruhm schwand in Nichts. Sein Bruder Sifrid, Erzbischof von Bremen, versuchte auch dem Grasen Abolf die Grafschaft Thetmarschen zu entreißen und sie an seinen Bruder, ben Gerzog, zu übertragen; allein Abolf behauptete dieselbe dem Erzbischose zum Trohe mit Gewalt der Wassen, und erklärte, daß sie ihm von Rechtswegen gebore.

### 2. Die vom Raifer an Ronig Ranut geschickte Wefanbtichaft.

Um biefe Beit ftarb Ronia Balbemar von Dannemart, und fein Sohn Ranut regierte nach ibm. Un biefen ichictte ber Raifer angefebene Befanbte, nämlich ben Ergbischof Gifrib bon Bremen nebft anberen Gbelen wegen Walbemars Schwefter, welche fein Bater bereits por langerer Beit mit feinem Cobne berlobt batte, und um einen Theil ber ausgemachten Belbfumme zu embfangen. Denn ber Raifer und ber Ronig von Dannemart hatten im Ches vertrage beftimmt, bag ber Ronig 4000 Mart, gelvogen nach bem öffentlichen, bon Rarl bem Großen eingeführten Gewichte, bet Tochter mitgeben, und bag er gu ber Beit, wo er bie Tochter querft borftellte, einen beliebigen Theil ber Summe ausbezahlen follte; feche Sabre nach ber Berlobung aber, wenn fie in bie Sabre bet Mannbarfeit eingetreten mare, (benn bamale mar bas Dabchen erft fieben Jahre alt), follte feche Bochen vorher bie gange Summe vollftanbig entrichtet werben. Dies war von beiben Geiten utfundlich feftgefest, fo bag, wenn bie Ausführung irgend eines ber ausgemachten Buncte unterbliebe, fobann bet gange Bertrag und bas gange Berlobnig ungultig fein follte. Go gogen benn bie Gefanbten bes Raifers mit 400 Bferben an ben Egboraffuß. Graf Abolf bewirthete fie brei Tage lang im Ueberflug. Ronig Ranut aber übergab ihnen feine Schwefter woll Unwillens, und erflarte, er wurde fie auf feinen gall mit bem Gobne bes Raifers verbinden, wenn er fich nicht icheute, ben Gib feines Da-

<sup>1)</sup> Dem Rarles fot, worüber f. Benede jum Wigalois B. 9554.

ters zu verlegen. Indeß versah er sie bei ber liebergabe nur mit einem mittelmäßigen und ihrem hohen königlichen Range nicht entsprechenden Marstall und Kleibervorrathe, zahlte jedoch einen Theil des Geldes, wie es ausgemacht war, aus. Denn damals herrschte bereits Zwietracht zwischen ihm und dem Kaiser, weil der Kaiser die Lehnshuldigung von ihm verlangte, die er verweigerte, weil er wegen seines Schwagers, des Gerzogs Geinrich, welchen der Kaiser aus dem Lande verbannt hatte, nach der Bermuthung Einiger Gelegenheit suchte, sich gegen den Kaiser auszulehnen.

## 3. Bon bem Ableben Bifchofe Beinrich von Lubete.

11m biefe Beit verfiel Bifchof Beinrich in eine Krantbeit, welche ibm auch ben Tob brachte. Obwohl er aber an großer Rorberfcwache litt, fo widmete er boch geiftlichen Gefängen und Gebeten nach wie bor regen Gifer, und feste ben beiligen Deffebienft, bem er in Anbetung ber beiligen Mutter Gottes Maria unablaffia beiwohnte, erft brei Tage bor feiner Beifepung aus. Auch gemiffe außerorbentliche Enthaltfamfeiten mar er bis an fein Enbe zu beobachten bemüht. Und obwohl alfo ber Dann Gottes einen guten Rampf gefampft, feinen Lauf vollenbet und Treue bewahrt hatte, und icon nicht mehr zweifeln fonnte, bag ihm im Uebrigen bie Rrone ber Gerechtigfeit aufbewahrt werbe, fo begann er boch um ben Weinberg bes herrn, ben er neuerbings im Rlofter ber beiligen Mutter Gottes und bes beiligen Johannes bes Evangeliften gepflangt batte, angftliche Beforgniß zu begen und, wenn er gleich Luft batte, abzuscheiden und bei Chrifto zu fein (Philipper 1, 23.). fo wollte er boch wie ein frommer Birt bie wenigen und noch febr garten Schafe bor ber Sinterlift ber Bolfe ichugen. Babrend er nun baufig bon ben Brubern befucht wurde, welche fagten: "Warum; o Bater, verläffeft Du uns und wem übergibft Du uns in unferer Bermaiftheit?" fo antwortete er: 3ch bante meinem Gotte, Jefus Chriftus, und beffen allerfrommfter Mutter, benn in Soffnung auf bie Gnabe Gottes bin ich meines Tobes wegen nicht traurig; wohl aber beunruhigt mich nicht wenig bie bermaifte

Lage biefer neuen Bflangung. Diefe empor zu bringen, mochte ich, geliebt es Gott, noch am Leben bleiben, um bie noch fo junge Schöpfung ju feiner Ebre, fo viel ich fonnte, ju fraftigen. Doch barüber will ich mit bem Bfalmiften mein Unliegen auf ben Berrn werfen, ber mich in allem ftete erboret bat und ber mein Beil ift." 1 Da er bies ofter wieberholte und biefe Ungelegenheit bem Berrn bringend empfabl, fo fagte er einft in ber Nacht nach Der Frühmeffe grabe, als mare er bon Gott belehrt, voll Bertrauens zu bem bei ibm fitenben Abte?: "Bertraue auf ben Berrn. mein Sobn, und barre aus und fei nicht traurig wegen meines Tobes, benn, mas bem herrn gefällt, muß in Erfüllung gebn. Das aber wiffe gang bestimmt, bag er feinem Ramen ju Ghren an biefem Orte feinen Dienft forbern wirb; nur zweifele nicht, fonbern ichaffe nach Rraften, und bein Berg werbe fart und boffe auf ben Berrn." Go im Berrn getroftet, fagte er, feine Auflofung fei nabe, und mahrend er bie beilige Delung empfing, reichte er felbft bie Ganbe bar, ftrecte bie Suge aus, fang mit ben Singenden und fprach, nachbem er bie lette Babe, ben Leichnam bes Geren, mit auf ben Weg befommen batte: "D Ronia ber Gbren, tomm in Frieben!" und fügte als beffen Untunft bereits mit Sicherheit erwartend, bingu: "Und ob ich icon wanberte im finftern Thal, fürchte ich fein Unglud; benn bu bift bei mir! (Bfalm 23, 4.) Und ale er bem Tobe naber und naber fam; und fcon, weil bie Bunge ftammelte, bie Borte nicht mehr pollftanbig berborbringen fonnte, öffnete er ploblich bie Augen. bie er bereits im Tobe geichloffen batte, und rief fich aufrichtenb mit ausgebreiteten Armen aus: "Giebe ba, bie Jungfrau!" Diefen Ausruf bezogen bie Untvefenben auf bie beilige Mutter Gottes Maria, welcher ber Bifchof mit allem Gifer gebient batte, und es ift nicht zu bezweifeln, bag ibn, ber ibr ftete ein fo ergebener Diener gewefen war, bie Mutter ber Onaben im Mugenblide bes Tobes farfte: Darauf wurde er bom Bette aufgenommen und auf ein barenes Bufgewand gelegt, und fo that er feinen letten 1) Pfalm 55, 23. Pfalm 145, 19. 2, Dof. 15, 2. - 2) Ramlid unferm Chroniffen Arnold.

Athemaug. Um 29. Dovember (1082?) gab er in Frieben feinen Beift auf. Sein Leichnam wurbe in bem von ihm gegrundeten Rlofter ber Erbe übergeben, obwohl Manche bas ungern faben und bagegen fprachen, weil fie ibn in ber Sauptfirche beftatten Allein Gott wollte feinen Bunfch nicht unerfüllt laffen. wollten. Alle er nämlich in bem Rlofter frant lag, fprach er fein Berlangen aus, bort auch begraben zu werben; mit ben Worten: "Dies ift meine Rube ewiglich; bier will ich wohnen; benn es gefällt mir wohl." (Pfalm 132, 14.) Seine Seele wurde, fo glaube ich, in bas Erbe ber Beiligen und Frommen aufgenommen, ba er von Rinbesbeinen an Chriftus nachfolgte. Als er ein Jungling bon etiva zwanzig Jahren war, und bie Universität zu Baris verlaffen hatte, wanderte er aus feinem Baterlande Braband (benn er war zu Broble [Bruffel] geboren) fort und fam nach Gilbenfem [Gilbesheim], wo er, weil er in Wiffenschaften weit vorgerudt mar, bie bortige Schule gu leiten befam. Dachbem er bort eine Beitlang verweilt war, tam er nach Gottes Rugung nach Bruneswich, um auch bort bie Leitung ber Schule ju nbernehmen. Im Berlauf ber Beit warb er bom Fieber befallen. In biefer Rrantheit hatte er folgenden Traum: Er fab einen fehr großen und furchtbar aussehenben Dann eiligft auf fich gutommen; bor biefem fliebenb, fam er an einen febr breiten Flug; als er, burch bie gurcht bor bem ihn verfolgenden Ranber faft bes Athems beraubt, über bas Baffer binubergefest war, tam er an's Rlofter bes beiligen 2legibine und entrann, in baffelbe eintretenb, ben Sanben bes nach= fegenben Feinbes. Beim Erwachen erfannte er, was Gott in feiner Onabe mit ibm beabfichtigte, ließ fich ind Rlofter bes beiligen Alegibius bringen, und fich mit ber Tonfur berfeben und als Monch einfleiben. Da borte bas laftige Rieber auf, er aber mar ben Wogen bes Beltgetriebes entriffen, unb

Co jum Monche gemacht, verfah er bes Monches Gefchafte.

Auch reifte er nicht, wie Manche zu thun pflegen, wieber nach haus ober zu feinen Freunden und Berwandten, fonbern nachdem er, wie Abraham, fein Land in Wahrheit verlaffen hatte, ließ er

um Chrifti willen Alles jurud, und barrte nur bes enblichen Lobnes aus ber Sand Gottes. Daber batte Bott bie Gnabe nach feinem Abfcheiben einigen frommen Berfonen gu offenbaren, bag er nach ber Berbannungszeit bes irbifden Lebens zu ben Freuben ber Emigfeit eingegangen fei. Ucht Tage nach feiner Beftattung war es nämlich bem Abte im Traume fo, ale wenn er fein Grab öffnete, weil es ibm fdien, ale ob an bem Mauerwerte etwas nachläffig gearbeitet mare, mas ausgebeffert werben mußte. Da richtete fich ploblich ber Bifchof auf, fo bag er gum Gigen fam, und begann mit großen Dantbezeigungen zu fagen: "3ch breife bich Berr; benn bu baft mich erhöht, und laffeft meine Feinbe fich nicht über mich freuen." (Pfalm 30, 2.) Und fo ber Reihe nach ben gangen Bfalm berfagend, banfte er bem Berrn. Sobalb er aber an bie Stelle (Bre. 12.) fam: "Du baft mir meine Rlage berwandelt in einen Reigen u. f. w., begann er bie Tucher, Die man ibm bei ber Bestattung aufgelegt hatte, abzumerfen, und zu fagen: "Du haft meinen Sad ausgezogen und mich mit Freuben geaurtet." Und ale ber Bfalm mit ben Borten: "Gerr, mein Gott, ich will bir banten in Emigfeit!" beenbigt war, fagte er: "Beiter will ich euch nichts fagen." Und fo enbete bas Geficht. Much eine Monne in Revena [Beben] fab in einem Traumgeficht, wie ihr eine Taube, weißer benn Schnee, in ben Schoof flog. Da fie nun bocherfreut ihr Rutter bot, fprach bie Taube: "3ch geniefe nichte; benn ich bin feine Taube, fonbern ich bin um Lohn gebungen. 3ch will bir fagen, wer ich bin." Da fprach jene, von Schreden ergriffen : "Sag mir, welchen Lohn mißt bu empfangen. um mir gu fagen, wer bu bift?" Da antwortete fie: Wenn bu im Berlaufe bee Jahres zu meinem Gebachtniffe ben Bfalm (114.) "Da Ifrael aus Meghpten jog" herfagen willft, fo will ich bir fagen was bu willft. Alle fle ibm bas nun auf bas eifrigfte berfprach; fagte er: "Ich beife Beinrich, und war einft Bifchof gu Lubete." 'Da fragte fie ibn : "Bo weilft Du benn jebt?", Er erwieberte: "In ben Choren ber Engel." Rach folden Ungeichen ftebt zu boffen, bag er bes Bufammenfeins mit ben Geligen theils

baftig geworben ift. Gollte es aber einem ober bem Unbern abgefchmadt bortommen, bag ich bies burch Traume erweifen wollte; fo vermeife ich biefe auf bas Unfeben bes Ebangelii, welches baufig berichtet, bag ein Engel bem Joseph im Traume erschien und ihm bies ober jenes über bas Rind Jefu und beffen Mutter verfündete. Ueberbies werben in ber beiligen Schrift mehrere Traumgefichte gefchilbert, wie bas bes beiligen Daniel und bes beiligen Jofeph, welche glaubwurdig befunden werben fowohl megen ber Babrbaftiafeit ber Schriftfteller, als wegen bes Unfebens berer, Die fie, wie gefdrieben ftebt, erlebt, und ihr eignes Beugnif burch Beiligfeit bes Wanbels und burch bobe Berbienfte werthvoll gemacht haben. Wenn nun auch bem Berfaffer biefes Wertes weniger Glauben gefchenft wirb, als jenen, fo behaupte ich boch, bag man ibm in ber That Glauben ichenten fann; benn er gibt fich in biefer Begiebung baffelbe Beugnig ber Treue, wie ber Apoftel (Paulus), wenn er fagt: "Bas ich euch aber fchreibe, fiebe, Gott weiß! ich luge nicht." (Galat. 1, 20.)

## 4. Bon ber Berftorung von Lovenbord und ber Bertreibung Riclote.

hatte baher auch feinen Erfolg. Denn theils beschwerte er, wie oben (Rap. 1.) gesagt ift, die Eingeseffenen mit neuen Austagen, theils versuchte er gegen die Grasen Abolf und Bernhard von Racesburg und Guncelin von Zwerin thörichte Unternehmungen. Er trachtete näulich dem Grasen Abolf alles Land, was zu Rastecowe [bei Alt Lübeck] gehört, zu nehmen. Auch die Stadt Lubeke wollte er für sich in Besth nehmen. Der Kaiser dagegen behielt die Stadt wegen Steuerertrages und weil sie am Ende des Reiches lag, für sich, überwies jedoch dafür dem Gerzog Bernhard Sidesacher [hihatter] und 20 sehr gute hufen. Beil aber Graf Abolf die Sälfte der Steuern von Lubeke zusolge kaiserlicher Belehnung zu genießen hatte, so seindete ihn deshalb Gerzog Bernhard um so mehr an. Dem Grasen von Racesburg aber und dem Grasen Guncelin von Zwerin suchte zu vermins

bern. Darüber aufgebracht, vereinten fie fich und versuchten seine Stadt Lovenborch zu erobern, welche fie auch, nachdem fie eine Belagerung berselben angeordnet und Maschinen gebaut hatten, in wenig Tagen bem Erbboden gleich machten. Der Herzog aber, ber, als ein milbherziger Mann, es nicht über fich vermochte, ihnen Gleiches mit Gleichem zu vergelten, begab sich zum Kaiser und klagte ihm bas Vorgefallene.

Jene aber, welche bas Joch von ihren Naden abzuschütteln wünschten, gingen baran, bie, welche sie als Freunde bes Kaisers kannten, aus bem Lande zu vertreiben. Daher sammelten sie eine heer, stelen heimlich ins Land ber Slaven ein und besetzten in einem nächtlichen Ueberfalle die Burg Isowe, aus der sie nach ihrem heimlichen Einzuge die Mutter Niclots, welcher ein Sohn Wertizlam's gewesen war, verwiesen; die anderen Bewohner aber nahmen sie gesangen, zündeten den Ort selbst an, verheerten das ganze Land umher und kehrten reichbeladen mit Beute heim.

Borbin aber, ber Sohn Pribiglam's, ber eine Tochter bes Bergogs Beinrich, Ramens Machthilb, gur Gemablin hatte, bebauptete bie Beften Roftod und Mifilinburg. Diclot bagegen begab fich fliebend jum Bergoge Bernhard, und beffen Bruber, Markgraf Dito, feste ihn in bie Burg Savelberg ein. Bon ba machte er baufig Ausfalle und verheerte obne Aufhoren bas Land ber Slaven. Ibn unterfluste Germar, ber Rurft ber Rugianer. Bugeglaw bagegen, ber Fürft ber Bomeranen, berftartte bie Bartel Borvine. Und fo führten biefe Bluteberwandten mit einander einen Bruberfrieg. Niclots Bartei aber gewann bie Oberband. weil Germar, ein ruftiger Mann, bas Land ber Circipanen : meldes in ber Rabe von Tribuges ! lag, gewaltig verwüftete. 216 einstmals Borvin, ber auch Beinrich genannt wurde, Germars Land mit Geeraubern landend blunderte, fo murbe er bon Germar gefangen genommen, in Feffeln gefchlagen und Ranut, bem Danentonige, jugefdict und bei bemfelben lange in Saft gehalten. Auf

<sup>1)</sup> Triebufda, Tribbefes, ein Ort ber Tidreepjenjaner. G. Scafarit II, 579. und Pifden bie Weltgeschichte in gleichzeitigen Tafeln. Zweite Abth. C. 45.

ber anberen Seite ward Nielot, welcher auch Nicolaus hieß, gleichfalls gefangen genommen, nämlich vom Bugezlaw, als er im Lande deffelben Beute machen wollte, und in Fesseln geschlagen. Nachdem aber beibe lange in Haft gewesen waren, wurden ste endlich unter der Bedingung freigegeben, daß sie ihr Land vom Dänenskonige zu Lehn nahmen und ihm die von ihm verlangten Geißeln stellten. Sie gaben demnach vier und zwanzig Geißeln; Borvingab z. B. seinen eignen Sohn, und verließ die Veste Rostock, welche er seinem Oheim abtrat. Er felbst aber erhielt Isowe und Misselfindurg, nach Berfügung des Königs, ber das Land der Slaven sich zu unterwerfen und seinem Reiche einzuverleiben gedachte.

## 5. Bon ben ehrenwerthen Eigenschaften ber Danen.

Die Danen, welche bie Sitten ber Deutschen nachahmen, bie fie in Rolae bes langen Beieinanderwohnens fennen gelernt baben, fcbließen fich in Rleibung und Bewaffnung ben übrigen Rationen an, und mabrent fle fonft an Rleibung alle Geeleuten glichen, ba fie, am Deere wohnend, immer mit Schiffen gu thun haben, fo fleiben fie fich jest nicht nur in Scharlach, in buntes' und granes Belgwert, fonbern auch in Burpur und feine Leinwand. Alle find nämlich febr reich burch ben Rifchfang, ber alliabrlich in Schonen angestellt wirb. Bu biefem eilen von allen ringenmberwohnenben Bolfern bie Rauflente berbei und bringen Golb, Gilber und alle fonftigen Roftbarfeiten ber und faufen ihnen bie Garinge ab, welche fie umfonft bon Gottes reichfvenbenber Gute empfangen, wobei bie Raufleute noch um feilen Sanbels willen ibr Beftes, ia bisweilen ibr Leben burch Schiffbruch verlieren. 36r Land ift auch voll ber trefflichften Bferbe, wegen ber febr fetten Blefen bes Lanbes. Go liegen fle benn bei biefem Reichthume an Pferben mit Gifer ritterlichen Uebungen ob und erwerben ebensoviel Rubm im Landfriege, wie im Seefampfe. Auch in wiffenschaftlicher Bilbung find fie nicht wenig vorgerudt, ba bie Ebeln bes Lanbes

<sup>1)</sup> Lat. Varium, frangofifc vajo, vair. C. Lappenberg ju Carterius Gefchichte ber Sanfe Bb. 2. G. 58. Anm. 5.

ihre Sohne nicht allein um ben geiftlichen Stand zu heben, sondern auch zur Ausbisdung in weltlichen Wiffenschaften nach Parissichiden. Dort werden sie in die Sprache und Literatur jenes Landes eingeführt, und sind nicht blos in den weltlichen Wiffenschaften, sondern auch in der Theologie sehr wohl bewandert. Denn wegen der ihnen angeborenen Schnelligkeit des Sprechens zeigen sie sich nicht allein in dialektischen Beweissübrungen als seine Köpfe, sondern auch in der Behandlung kirchlicher Geschäfte bewähren sie sich als tüchtige Kenner des kanonischen Rechts.

Außerdem findet man den Glauben bei ihnen fraftig und blüschend, seitden der Erzbischof Eschillus [Aleschylus] von Lund bort viele Rlöster aus allen Orden sowohl für Monnen, als für Monche angelegt hat. Dieser Geistliche war ein Mann von der größten Frömmigkeit. Er verließ auch um ein ruhiges Leben zu führen, sein Bisthum und begab sich' nach dem Rloster von Claravallis; wo er sein Leben, in Heisigkeit und Gerechtigkeit wandelnd, in Frieden zu Ende führte. Zene Klöster aber mehrten sich wie die Cedern des Libanon, und erfüllten mit ausgebreiteten Zweigen den Weinderg des Gerrn Zebaoth nicht blos dis zum Meere, sondern selbst jenseits des Meeres das Land der Slaven.

Auch herr Absalon, ber ihm in ber Regierung folgte, bewies, entzündet vom Eifer ber Gerechtigkeit und angethan mit ber Rustung Gottes, burchaus nicht geringere Thätigkeit als jener, und obwohl er vom herrn mit vielen Augenden begabt war, so erfreute er sich boch vor allem bes Schapes eines guten Gewissend in Bezug auf den Schmuck der Keuschheit. Daher reizte er wie eine brennende und strahlende Leuchte gar Viele zur Nachfolge nach dem Spruche: "Da sehet ihr, daß ich nicht allein für mich arbeite, sondern für Alle, die der Weisheit begehren." (Strach 24, 47.) "Luch erlitt er, indem ermit dem Apostel über seine Untergebenen mit göttslichem Eiser eiserte" (2. Kar. 11, 2.) und sie beredend, beschwörend und scheltend zur Bewahrung der Keuscheit anwies, manchen

<sup>1) 3</sup>m 3. 1177. - 2) Er farb am 6. Gept. 1182,

fchweren Wiberfpruch. Und bas ift fein Bunber; benn ber fleischliche Ginn fann, fo lange er bon ber Gewohnheit bes Gunbigens gefeffelt ift, felten ober nie bas Joch bes Teufels bon fich abichutteln, fondern er fteht wie eine Gfelin braugen am Rreugmege gu niedrigem Tagewerfe angebunden, um jede Baft, bie ihm irgend einer auferlegen will, ohne Wiberftreben zu tragen. Alle unreinen Bebanten nämlich, welche ibm unreine Beifter eingeben, nimmt er mit um fo größerem Ergoben auf, auf je fchlimmere Beife fie ibm mitgetheilt werben. Darum fann ers bann, wenn ber große Lenter ihn ftraft, nicht erkennen; benn es muß geiftlich gerichtet (1. Ror. 2, 14.) Daber fommt es, baf Golde gegen ibre Borgefesten wiber ben Stachel loden, fich berfchworen und Emporung ftiften, Die gerechten Bermahnungen bes Meifters Unterbruffung nennen und fich beichweren, wenn fie beshalb gur Rechenfchaft gezogen werben. Go gieben' fle fich benn wohlberbiente Bermeife gu. Auch im ebelichen Stanbe finben fich Manche, Die, ihrem Berufe gewiffenhaft obliegend, fich bemüben, Gaftfreunbichaft. zu üben, Almofen fvenben, welche bie ebeliche Treue nicht verleten und bem Bebete fo wie ben übrigen Berfen ber Gerechtigfeit fich wibmen.

Bas soll ich bes Königs' gebenken? Er, obwohl noch in ben Jünglingsjahren stehend, hat sich in allen seinen Sandlungen in dem Grabe wie ein Greis gezeigt, als wenn durch sein würdevolles Benehmen jener Spruch der Beisheit hervorgerusen wäre: "Das Alter ist ehrlich, nicht das lange lebt, oder viele Jahre hat: Klugheit unter den Menschen ist das rechte graue Saar, und ein unbestecktes Leben ist das rechte Alter." (Weisheit Sal. 4, 8, 9.) Denn er frohnte nicht, wie es dieses Lebensalter zu thun gewohnt ist, den Spielen und ber Schaulust, war auch nicht auf Ausstüge und Schweisereien erpicht oder der der küsternheit ergeben, sondern

the second to

<sup>1)</sup> Ranut.

Manche es gewohnt find, Gesprächen hin, sondern er hatte stets die Pfalmen oder ein sonstiges Gebetbuch vor Augen, und widmete sich voll Andacht dem Gebete. Und weil er der Weisheit anhing, welche fagt: "Durch mich regieren die Könige," (Sprüchwörter 8,15.) darum befestigte der Gerr sein Reich, so daß, während zu den Zeiten seiner Borfahren im Königreiche Dännemarf Dreifürsten, ja auch Vierfürsten die Regierungsgewalt theilten, er allein die Monarchie regierte, welche indeß schon sein Bater mit großer Mühe und Klugheit erworben hatte.

Kanut nun, welcher in seinem Reiche tiefen Frieden hatte, gedachte daran, daß zu den Zeiten seiner Bater die Slaven seinem Lande viel Unheils zugefügt hatten. Da er sie nun auch der Gulse bes Gerzogs Seinrich, der mit dem Zügel seiner Ferrschaft sie nach Willfür gelenkt hatte, beraubt sah, so nahm er die Gelegenheit wahr und griff sie an, gewann jedoch, da er sich des Rathes bes Erzbischofs Absalons bediente, mehr durch Klugheit, als durch Gewalt die Oberhand über sie.

#### 6. Bon Ronrab, bem fur bie Lubeter Rirche Ermablten.

Währenddeß ward, als der Kaiser in der Ferne war, der Stuhl zu Lubeke erledigt. Die Lubeker Domherren begaben sich zu demselben und unterwarsen sich seiner Verfügung, indem sie ihn baten, daß sie durch seine Anordnung einen Bischof erhalten möchten. Er nun ernannte einen frommen Mann, Namens Alexius, Bropst zu hilbeburgeroth, aus dem Orden der Prämonstratenser. Dem aber widersprachen alle einstimmig, und baten dringend, ihnen einen aus ihrem Orden vorzusehen. Der Kaiser berieth sich darauf mit seinen Bertrauten, und gab ihnen seinen Kapellan Konrad, einen sehr wiffenschaftlichen und beredten Mann, der bei der Bershandlung von Geschäften sehr eifrig das Wort zu führen wußte. Denn in der That hatte der Kaiser von dem noch unentwickelten und baher in mancher Beziehung vernachlässigten Zustande der Lubeker Kirche, welche ja so gut wie erst von neuem wieder ausgelebt war, Kunde und selbst genaue Einsicht erlangt. Darum beschoof er diesen einsichts.

vollen Dann borthin gu fdiden, bamit burch benfelben nicht nur Die Rirche geforbert, fonbern auch bie faiferliche Dacht befestigt wurbe. Nachbem alfo ber ermablte Berr zu Egere ,1 einem Schloffe bes Raifers, Die bischöfliche Einfleidung erhalten batte, fam er in feinen Sprengel, und begann ben Buftand feiner Rtrebe geboria gu ordnen, indem er bie Beiftlichfeit anwies, bem Glauben gur Bierbe ju gereichen, und fie ermabnte, feufch, nuchtern und ohne Murren gaftfrei zu fein, auch ber übrigen Tugenben, woburch fie Gott und Menfchen wohlgefallen fonnten, fich zu befleißigen; bie Laien bagegen, bie mehr ein ernftes, ftrenges Befen, als Gelebrfamfeit bewundern, regierte er mit folder Rlugbeit, bag fie ibn mebr verehrten, ale alle feine Borganger. Er geftattete nicht, bag ein Beiftlicher aus einem fremben Bisthum in feinem Sprengel eine Bfarre batte, benn Niemand, fagte er, tonne gweien Berren bienen. Auch behauptete er, bag jeber Pfarrer ftets bereit fein muffe, Die Rranten zu befuchen, ihnen bie lette Delung zu ertheilen, bie übrigen Pflichten bes geiftlichen Umtes zu erfüllen beim Mable bes herren bie Beichtenben einzuführen, bas Del zu weiben und fo feinem Bifchof, zur Sand zu gehn. Dagu hatte er auch bom Bapfte Bollmacht erhalten. Babrend er nämlich mit bem Raifer nach Berona gefommen war, brachte er einen Brief bes Bapftes Lucius über biefe Ungelegenheit mit, worin auf bas bestimmtefte porgefdrieben mar, bag, wenn ein Beiftlicher aus einem fremben Bisthume in feiner Diocese Rirche halten wollte, er entweber in berfelben bleibenben Aufenthalt nehmen, ober feine Umteeinfunfte aufgeben muffe. Roch hatte er jeboch bie bischöfliche Beibe nicht erhalten, bie er nämlich nicht ohne Grund verfcob. Bielleicht mollte er ben Buftanb ber Rirche, bie er regierte, borber unterfuchen und feine Rrafte prufen, ob er auch bie auferlegte Laft gu tragen im Stanbe mare, und "lange erwog er, mas bie Schultern gu tragen, was nicht zu tragen vermochten," 2 bamit er, wenn bie Rirche burch ibn geforbert werben fonnte, er bie Urbeit gu

<sup>1)</sup> Bu Eger in Bobmen mar ber Raifer im Dai 1183, -- 2) Anfpielung auf hora; Dichtruft Bo. 39.

tragen fich nicht weigere, wo nicht aber, in Demuth zurudtreten könne. Er war nämlich reich burch viele kirchliche Ginkunfte von Pfarreien und Pfrundengelber, benen zu entsagen er Bebenken trug, wenn er bamit nicht seine Lage verbefferte.

Und entftand ein Streit zwifden ibm und bem Grafen Abolf. Der ermablte Berr fagte namlich, feine Lebnsleute murben in bie-Ien Studen bom Grafen ungerecht bebrudt, auch einige bifdofliche Landguter habe berfelbe gewaltthatig in Befit genommen, und bie Erhebung ber Gebühren, welche ibm in feiner Stabt Utine bon ber Boigtei guftanben, murbe bon ben Leuten bes Grafen haufig behindert. Da er jeboch wegen bes bochfabrenben Ginnes bes Grafen wiber biefe Rranfungen nichts zu thun vermochte, fo ichien er fie, obwohl nicht ohne Bitterfeit, gebulbig zu ertragen und ungeahnbet zu laffen ; und als er bies bem Raifer mitgetheilt und auch ba in feiner Sache nicht weiter gefommen war, fo begann er bon ben gefagten Entichluffen allmählich abzulaffen und in feinem Ginne fich gur Beimfebr gu ruften. Dadbem er fo feine Ungelegenheiten geordnet batte, reifte er fort zum Erzbischof Sifrid von Bremen. Bas er an Silber und Sausgerath ober an ben beften Roffen, Die er Danden felbft mit Gewalt abnahm (benn er war etwas babgierig) befommen fonnte, bas nahm er mit. Darauf gab er bas Unit, welches er von ihm empfangen batte, wieber in feine Banbe gurud, und fcbrieb feiner Beiftlichfeit, er werbe nicht wieber fommen, und lofe fie bon bem ibm gelobten Behorfam. Go ging er, ohne Jemand um Rath gefragt zu haben, babon, fei es aus ben oben angeführten, ober aus anberen gebeimen Grunben, ober weil er nach boberen Dingen ftrebte.

# 7. Bon ber Unterjodung ber Glaven.

Ranut aber, ber König ber Danen, verheerte ohne Aufhören bas Land ber: Slaven. Diefe nun; die fich zur Gegenwehr ansichidten, befehten einen Meerebarm; über welchen bie Danen binsaberseben mußten, indem fie auf beiben Seiten Burgen befestigten, unt bon ba aus bie auf ben Schiffen befindlichen Danen burch

ihre Geschosse von oben herab zu tödten. Auch versuchten sie mit eifernen Ketten bie Fahrt zu sperren. Allein sie richteten mit biefen Bemühungen nichts aus. Zulest kamen bie Dänen mit großer heeresmacht, zerstörten ihre Besestigungen, und bedeckten, ihr Gebiet überströmend, wie Genschreckenschwärme die Oberstäche bes ganzen Landes. Die Slaven, welche ihrem Andringen nicht Stand zu halten vermochten, zogen sich in ihr Lager zurück. Die Dänen aber verheerten Alles, verzehrten das Mark bes Landes, und kehrten dann heim. Und in dieser Weise landeten sie mehrere Jahre nach einander zur Zeit der Saat und ber Ernte, verwüsteten das Land, und zwangen die Bewohner ohne Blutvergießen durch Gunger zur Unterwerfung.

Ginft griff Bugeglaw, ber Fürft ober Konig ber Bomeranen, feinen Bermanbten Germar, ben Rurften ber Rugianer, an, inbem er an ihm Bergeltung üben wollte, weil er ben Ronig ber Danen bei ber Unterwerfung ber Claven bereitwillig unterftutt, und ibm, feit er bas Chriftenthum angenommen, Ergebenheit bewiesen batte. Darum landete Bugeglaw in beffen Bebiete mit 600 Seefriegern, in ber Erwartung, fein ganges Land verheeren gu fonnen, wie bas Feuer bas Golg bes Balbes vergebrt. Allein iener trat ibm, obwohl nicht mit gleichen Streitfraften, entgegen und ichlug ibn fofort in bie Rlucht. Die Danen batten nämlich nicht weit bavon Rrieger in einen hinterhalt gelegt, auf welche Die Glaven, in ber Deinung, fie geborten gu ben Ihrigen, nichts Arges abnbend, guruberten. Diefe nun machten einen Angriff auf fle, und fetten ihnen mit ben Rugenern nach, worauf fle einen Theil von ihnen tobteten, andere gefangen nahmen und Ginige in's Meer fturgten. Die Glaven nämlich fuchten, als fie fich umgingelt faben, weil fle in ber Bermirrung feinen Rath wußten, nachdem ihnen bie Blucht abgefdnitten mar, ihren Berfolgern fcwimmend zu entrinnen, und famen fo im Baffer um. Unbere aber, bie an's Ufer gelangten, verliegen bie Schiffe und famen, in Balbern und Gumpfen umberirrent, bor Sunger und Durft um. Und an jenem Tage verhangte es Gottes bergeltenbe Dacht

über sie, die vordem viele Dänen zu Wasser in die Knechtschaft abgeführt hatten, nun felbst in Knechtschaft und Tod gestürzt, und so den Dänen, welche ihre Freiheit immer angeseindet hatten, unterworsen zu werden. Germar sette, ohne sich um die Uebrigen zu kummern, dem Bugezlaw nach. Der aber suchte sein Seil in der Flucht, und eilte davon. Da rief ihm Germar nach: "Bas ist das, Fürst Bugezlaw? rühmtest Du Dich nicht, den wilden, schwarzen Germar sesseln zu wollen? Warte doch, warte doch, um den als Knecht hinwegzuschehepen, den Du zum Freunde zu haben verschmähtest!" Allein jener rettete sich durch die Flucht. Und so wurde die Macht der Slaven gebrochen; sie gehorchten den Dänen, und zahlten ihnen Aribut, nachdem sie die Veste Wolgast nebst zwölf Geißeln den Sänden des Königs überliesert hatten.

Dies aber geschah nicht, ohne ben Unwillen bes Kaifers zu erregen, welcher vielmehr erklärte, baß er boppelt vom König Kanut beleibigt sei, einmal, weil er sich von ihm nicht habe frösnen lassen wollen, und bann weil er die dem Reiche unterthänigen Slaven sich als zinds und lehnspflichtig unterworsen habe. Auch söhnte er die aus den oben erwähnten Gründen mit Gerzog Bernhard entzweiten Grasen Abolf, Bernhard und Guncelin mit demsselben wieder aus. Graf Abolf bezahlte ihm nämlich 700 Mark Pfenninge, und erhielt so für die zerstörte Burg von ihm Berzelbung, und Gerzog Bernhard bekam das Land, welches zu Ratecowe gehörte, sammt der Stadt Tobeslo, deren Gerausgabe er verlangt hatte, unbelastet. Ferner erlegte Graf Bernhard 300 Mark, und ebensoviel Guncelin, und außerdem beeilten sich alle Drei, die zers störte Beste wieder zu erbauen.

## 8. Bom Tobe Manoe's, bee Ronige ber Griechen.

Danials ftarb ber eble Manoe', König ber Griechen. Er hinterließ als feinen Nachfolger in ber Regierung einen Sohn, ber freilich noch Kind war, mit bem er aber noch bei feinen Leb-

<sup>1)</sup> Manuel Romnenos, am 24. Gept. 1183. -

geiten eine Tochter bes Konigs von Franfreich verlobt hatte. 1 Ge entstand aber große Berwirrung in ber Stadt Ronftantinopel und im gangen griechischen Reiche; benn "ift ber Sirt gefclagen, fo werben bie Schaafe fich gerftreuen" (vgl. Cach: 13, 7.), und gierige Bolfe, bie ihnen im Berborgenen auflauern, tommen berbor, und berüben Diebftabl. Dorb und Raub. Es mar ba ein ergrauter Bofewicht, ber hieg Unbronifos, und war ein Bruberfohn? bes verftorbenen Ronigs. Diefer, bon Berrichluft verlodt, erflarte fich zum Bormunde bes foniglichen Rinbes, und begann zu regieren, indem er angeblich für biefes bie Gefchafte fuhren und bemfelben bie Berrichaft treulich bewahren wollte. Alle er jeboch auf biefe Weise fich feftgefest hatte, begann er Emporungen zu erregen und gegen bie, welche auf Seiten bes Ronigs zu fein fcbienen, Die beftigfte und blutigfte Berfolgung einzuleiten, und nachbem er Alle, bie auf feiner Seite ftanben, erhoben, jene aber erniebrigt ober bem Tobe geopfert hatte, ließ er heimlich bie Ronigin , bie Mutter bes Ronigs, wegführen und in's Meer fturgen. Go beraubte er Alle, bie er als feine Biberfacher in Bezug auf bie Erlangung ber Berrichaft fürchtete, tes Lebens; ober berftummelte, ober berbrannte fie. Er hatte nämlich einen Ohrenblafer, ber bem Meufferen nach ein Dond, in Wahrheit aber ber Teufel mar, ber zum Berberben ber Menfchen bas Meugere eines frommen : Mannes augenommen batte und wie ein Engel bes Lichts nich gebarbete. Dem Rathe biefes Menfchen folgend, übergab ber Ronig Alle, bie er ihm verbachtig machte, fofort bem Berberben. Alle eines Tages ber fonigliche Rnabe barüber flagte; bag feine Mutter nicht ba fei, antwortete jener: "Wegen ber Abwefenheit beiner Mutter fei nicht befümmert, benn fie ift wohlbehalten und an einem fichern Orte." Da aber ber Anabe ibn Tag für Tag bamit beläftigte, bag er nach ber Mutter fragte, fo fagte er endlich: "Deine Mutter ift wohlbehalten, bamit Du aber nicht langer betrübt bift, fo follft

<sup>1)</sup> Alerios II. Romnenos mar mit Agneta, ber Tochter Lubwigs VII., verlobt. - 2) Ramlich ein Sohn Ifaals, bee alteren Brubere Manuels. - 3) Arna.

Du fo fchnell wie möglich zu ihr gebn." Und barauf ließ er ben Anaben beimlich wegbringen und, wie bie Mutter, tobten. Darnach beirathete er beffen Berlobte, nachbem er zwei Frauen, bie er borber auf gefemäßige Weife gebeirathet, berftogen batte. Darauf fprach er gu feinem Rathgeber: "Was meinft Du? ift noch einer ba1, ter meiner Erhebung gumiber ware?" Jener antwortete: "Es ift noch einer bon Deinen Bermanbten borbanben, ben ich in Berbacht habe. Beil Du ibn aber wegen ber allgunaben Bermandtichaft nicht bes Lebens berauben fannft, fo fperre ibn in's Rlofter, bamit er Dir und Deinem Reiche nicht weiter gefährlich werben fann." 2118 auch bas gefchehn war, fragte er: "Ift jest Alles gut?" worauf jener erwieberte: "Es ift gwar Alles aut, aber von Deiner Gemablin habe ich feine gute Deinung; benn fle fcheint gegen Dich in Grinnerung an ihren fruberen Brautigam Bitterfeit zu empfinben. Allein man muß fie in ber Beichte aushorchen, bamit bie Bebeimniffe ihres Bergens offenbar werben. Darum berfleibe Du felbit Dich ale Briefter, und bermalte beffen Umt." Nachbem er bas bernommen, fprach er zu ihr: "Wie lange werben unbeilbringenbe Gebanten in Dir bleiben? 3ch febe, baß Du bittere Befühle begft, aber gebe bin und beichte Deine Gunben, bamit Du fo, bon Deines Bergens Berfehrtheit befreiet, rubig mein Untlit fchauen fannft." Als fie nun wegging, fam ihr ber Alte gubor und fprach, als Priefter verfleibet gu ihr: "Meine Tochter, befenne Deine Gunben, und halte Deine Bebanten nicht bor mir berborgen; benn ich bin Chrifti Stellbertreter, und ba biefer Alles weiß, fo verbirg mir nichts, mas Du auf bem Bewiffen haft." Als jene nun einfache bergeibliche Gunben beichtete, ba fie, eine gang junge Frau, von wirklichen Berbrechen nichts wußte, fo fuhr er fort: "Liebst Du ben Ronig, Deinen Bemabl, aufrichtig?" Gie antwortete: "3ch liebe gwar ben Ronig als meinen Gerrn und Gemahl, hatte ich jeboch ben berftorbenen Sobn bes Ronigs geheirathet, fo murbe ich ben mehr lieben, weil

<sup>1) 3</sup>faat Angelos, ben Arnold weiterbin irrtbumlich Emanuel neunt.

ich mit ihm fcon fruber verlobt war. Jest aber werbe ich, weil es fo fein muß, meinen Gemahl treu lieben und ihm bie ebeliche Treue unverlett bewahren." 218 er bas borte, ging er voll Iln= willens fort. Und was weiter? er verftieß fie, und übergab fie, wie bie Unberen, bem Tobe. Alls auf biefe Beife bas Daaf feiner Ungerechtigfeit boll mar, und Gottes gerechtes Bericht feiner Boebeit ein Biel feben wollte, fragte ber ergraute Gunber wieberum fein anbres 3ch um Hath, und fprach : "Steht es jest gu hoffen, bag ich, ba nun meine Rebenbubler aus bem Wege geräumt find, rubig und bon Reinem geftort, auf meinem Throne figen fann?" Er antivortete: "Du fannft gwar rubig leben, inbeg babe ich boch noch, wenn auch ein geringes Bebenfen wegen jenes Monchee, ber mit Dir verwandt ift: ift ber tobt, fo fannft Du in Bufunft ohne Sorge fchlafen." Darauf ichidte er einen Boten bin. und ließ ihn rufen. 218 jener bie Botichaft bernahm, erfchrat er und zogerte zu fommen. Er schickte vielmehr fofort bin, und rief feine Freunde und Bekannten gu fich, und feste ihnen bie Botfchaft bes Ronigs auseinander. Da er namlich unzweifelhaft wußte, baf er gum Tobe gerufen war, fo bat er fie, beimlich bie Baffen zu ergreifen und mit ibm in ben Balaft zu gebn. Sogleich rufteten fie fich, und begleiteten ibn, gum Rampfe bereit. 2018 er nun gum erften Wachtvoften fam, tobtete er fofort ben Thurfteber, und ebenfo ben zweiten und britten; fo brang er mit Getofe in ben foniglichen Palaft ein und fprach jum Ronige: "Siebe, ba bin ich, Du haft mich ja gerufen." Diefer befand fich bon Benigen umgeben im Gemache; benn wegen feiner vielen Diffetbaten bon feinem Genoffen geangftigt, magte er nirgenbe rubig ju berweilen. Er antivortete: "3d) babe Dich gwar gerufen, aber gebe und fomm wieber, weil Du wiber bie Ordnung eingetreten bift." Jener antwortete; "Ich werbe nicht wieberfommen, aber ich weiß, baß Du nach ber Ermorbung fo Bieler auch mir nach bem Leben trachteft, und barum werbe entweber ich von Dir, ober Du von mir getöbtet." Und fo fturgte er auf ibn gu; jener aber ergriff bie Blucht und entfam burch einen beimlichen Bang, und gelangte gum

Schloffe eines gurften, ben er felbft ungerechter Beife batte blenben laffen. Bu biefem fprach er: "Siehe, meine Beinbe trachten mir nach bem Leben; ich bitte Dich, babe Erbarmen mit mir und beiduse mid." Jener erwieberte: "Dbwohl 3hr Gure Macht ungerechter Weife gegen mich migbraucht habt, fo will ich boch wo möglich Guer Leben zu retten berfuchen." Und fo nabm er ibn in fein Schlog auf. 2018 aber jener erfuhr, bag er bort mar, verfolgte er ibn mit großer Beeresmacht. Auch fuchte, fobalb es befannt ward, bag ber Ronig auf ber Blucht fei, bas gange Boltjung und alt, beffelben babbaft zu werben; benn er war Allen verhaft. Sie holten ibn mit Bewalt von bem Schloffe meg und brachten ibn wieber gur Stabt, fcbleppten ibn burch bie Stragen und thaten ihm allen möglichen Schimpf an, und nahmen ihm ohne alles Mitleib bas Leben. Go vergalten fie ihm bas Bofe, meldes er an feinen Nachsten gethan batte. Auf biefe Beife warb an jenem Tage unschulbig Blut gerochen. Darauf warb bie Regierung feinem Rebenbubler, Ramens Emanuel, übergeben, unter welchem bas Reich zur Bluthe gelangte; benn "eine Stabt freuet fich, wenn's ben Gerechten wohl geht, und wenn bie Gottlofen umtommen, wird man frob., (Spruche Sal. 11. 10.)

### 9. Die Beinrich, ber Gobn Raifer Friedriche, gefront murbe.

Um biese Zeit hielt Kaiser Friedrich einen sehr berühmten und zahlreich besuchten Softag zu Mainz, um Pfingsten, im Jahre ber Bleischwerdung bes Wortes 1182, seiner Kaiser= oder Königsherrsschaft im 26.1. Er wollte nämlich seinen Sohn, den König heinerich, zum Ritter erklären und bas Ritterschwert ihm um die vollsträftige hüfte gürten. Dahin tamen bemnach alle Würdenträger, Beamten und Kürsten, bahin die erhabenen Erzbischöse, die glorzreichen Könige, die freuderfüllten Großen und die Menge der Ebelen, welche dem Kaiser zu gefallen wetteiserten. Was soll ich

<sup>1)</sup> Richtiger im 3. 1184, feiner foniglichen Regierung im 33., feiner tuiferlichen im 29. Jahre.

bes reichen Borrathes, ja bes Ueberfluffes an Lebensmitteln gebenten, welcher bort aus allen ganben gufammengehäuft mar? er war gar nicht abgufchaben, teine Bunge vermag ibn gu befchreiben! Dort wurde ber Wein, ber rheinaufwarts, wie rheinabmarts berbeigefchafft mar, wie beim Dable bes Abasver; ohne Daag nach eines Jeben Belieben und foviel man vertragen tonnte, genoffen. Damit man aber bon bem ermabnten und, wie gefagt, unbefdreiblichen Aufwande fich einen Begriff machen fann, fo will ich nur eines ber geringften Dinge anführen, um babon auf bie größeren ichließen gu laffen. Es waren bort zwei große Baufer errichtet, in welchen fich große Raume befanben, bie burchweg mit Querftangen berfeben maren. Diefe Saufer maren bon oben bis unten mit Sahnen ober Bennen angefüllt, fo bag tein Blid burch fie binburchzubringen bermochte, gur groften Bermunberung Bieler, welche faum geglaubt hatten, bag foviel Bennen in allen ganbern überhaupt vorhanden waren. Die Memter bes Truchfef, bes Schenfen, bes Rammerere und bes Marichalts wurden nur bon Ronigen, Bergogen und Markgrafen verwaltet. In ber Dabe ber Stabt aber, zwifden bem Rhein und Dain, befant fich eine große Gbene. Dort hatte ber Raifer wegen ber Enge ber Stadt und ber angenehmeren Luft eine febr große Rirche und einen febr anfebnlichen Balaft aus Sole aufführen laffen, fammt ungabligen Gebäuben unterfcbieblicher Urt, um bafelbft bas fo große Freubenfeft auf bas Berrlichfte ju begeben. Alls nun am beiligen Pfingfttage, fobalb bie Stunde bes feierlichen Buges nabete, ber Raifer bie Rirche betreten und bei ibm bie bochften Rirchenbaupter und bie Burften fich niebergelaffen hatten, ba erhob fich ber Gerr Abt bon Rulba 2, und fprach alfo gu ibm: "Ich bitte Guch, o Berr, mich anboren zu wollen." Der Raifer antwortete: "Ich bore." Darauf fagte er: "Gerr, fcon feit geraumer Beit hat ber Rolner Berr, ber bier anwefend ift, bie Rirche und bas Rlofter von Rulba. welchem ich burch Gottes Gnate und Guere Gute borftebe, eines

<sup>1)</sup> Siebe Efter 1, 3. - 2) Ronrab IL.

ihr gutommenben Rechtes beraubt." Der Raifer erwieberte: "Begeichnet naber, mas 3hr meint." Der Abt fagte: "Die Rirche von Kulba bat bas ihr von ben alten Raifern verliebene Borrecht, bag. fo oft zu Maing ein allgemeiner hoftag gehalten wirb, ber Abt bon Fulba bem Raifer gur Linfen fist, mabrent ber Berr Ergbifchof biefigen Orte rechte von bemfelben feinen Blat bat. Da num aber ber Rolner Berr mich fcon lange aus biefer Stelle verbrangt bat, fo bitten wir Guch, gu verhuten, bag er auch beute ben mir gebubrenben Plat wiberrechtlich einnehme." Da fagte ber Raifer gum Ergbischof: "Gort 3hr, mas ber 21bt fagt? In Rolge feines Befuches bitten Bir Gud, beute unfer Reft nicht ftoren zu wollen und ihm ben Blat, auf ben er Anfpruch gu haben behauptet, nicht zu verweigern." Rach biefer Unrebe erhob fich ber Erzbifchof und fprach: "Gerr, es gefchebe, wie es Guch gefällt, ber berr Abt moge ben Blat, ben er verlangt, einnebe men, ich aber will mich mit Gurer Erlaubnig in meine Berberge begeben." Alle er fich barauf icon jum Fortgebn anschickte, fanb an ber Seite bes Raifers ber Bruber beffelben, ber Pfalzgraf bom Rheine, auf und fprach: "Gerr, ich bin ein Lehnsmann bes Rolner Berrn: es ift billig, bag ich ibm folge, wobin er gebt." Darauf erhob fich auch ber Graf von Affowe [Raffau] und fprach: "Auch ich werbe mit Gurer Erlaubnif meinem Berrn, bem Ergbifchof folgen." Ebenfo erflarte fich auch ber Bergog von Brabant und viele andere vornehme Manner. Da entgegnete Lanbaraf Lubwig, welcher ein Lehnsmann bes Abtes war, bem Grafen von Mfowe: "Ihr habt Guer Lebn beute icon verbient." Rener antwortete: "Ich babe es verbient, und werbe bas beweifen, menn's Roth thut." Alls nun ber Ergbifchof fortging, fprang ber jugenbliche Ronig, ber ein gewaltiges Auffehn entfteben fab, von feinem Sige auf, fiel bem Erzbifchof um ben Sals und fprach: - 3ch bitte Dich, liebfter Bater, bleibe bier, und bermanble Unfere Freude nicht in Trauer." Much ber Raifer felbft bat ihn zu bleiben, inbem er fagte: "3ch babe in meines Bergens Ginfalt gefagt, mas ich gefagt babe, und 3br wollt mit erregtem Gemuthe fortgebn?

Thuet boch fo llebles nicht und verfehret nicht unfere Rube in bie größte Unrube." Da antwortete ber Ergbischof: "3ch batte nicht gebacht, bag 3hr mir in Begentvart aller gurften eine folde Rranfung gufugen wurbet. Sebet, ich bin in Gurem Dienfte alt geworben, und fur ben Rampf, ben ich mit Befahr meines Lebens für Euch bestanden habe, zeugen bie grauen Saare meines Sauptes. Und was noch mehr ift, o bes Schmerges! viele Beangftigungen und Befummarniffe meiner Seele habe ich burchgemacht und bes Raiferthums willen niemals mich ober mein Glud gefcont. ber Lombarbei babt 3br meine Ergebenbeit gefeben, in Alexanbria [Aleffanbria] nicht minber bie Treue meines Bergens erprobt, und was ich in Sachsen nicht ein Mal, fonbern oft gethan habe wißt Ihr. Und ba ich nun in allen biefen Dingen Reinem nachgeftanben habe, fo munbert es mich, bag 3hr mir beute biefen Abt babt vorziehen wollen, beffen Unmagung Guch felbft mir verbachtig macht; benn batte er nicht gemerkt, bag Ihr mit meiner Demuthigung einverftanben waret, fo hatte er gegen mich nie feine Berfe erhoben. Jest mogen benn, wenn's beliebt, bie Seffel in üblicher Beife bingeftellt werben, und wenn er ben meinigen umftögt, fo mag er ohne Wiberfpruch bem Bochftgeftellten aleich fein." Der Rolner batte nämlich bie Unmagung bes Abtes fcon borber gemerft, und mar mit 4064 Mann gu Sofe gezogen. Da erhob fich ber Raifer und fprach: "Meine Unfchuld in Bezug auf Guren Bormurf erflare ich biemit ausbrudlich; habt 3hr aber noch Argwohn, fo zweifelt nicht, bag ich bereit bin mich auf ber Stelle mit einem Gibe zu rechtfertigen." Und bamit ftredte er bie Sand aus, um fie fogleich auf bie Reliquien gu legen.1 Erzbifchof biefes vernahm, wurde er rubig und fprach: "Das genügt, Guer Bort gilt mir ftatt eines Gibes." Die aber, bie bie-Störung verurfacht baben, werben fich nicht fo leicht bon biefe fem Berbachte reinigen fonnen." Der Raifer aber fagte gum Abte : "Ihr mußt bon biefer Berechtigfeit, bie Ihr verlangt, abfteben

<sup>1)</sup> Diefe berührte man bei ber Gibesleiftung wie jest bie Bibel.

und bem Erzbischof ben höheren Plat laffen." So war ber Streit beendigt, ber Raifer wurde gekrönt, und schritt mit ber Kaiserin und bem gekrönten Sohne im Vestzuge einher. Der Abt jedoch nahm nicht ohne Beschämung ben unteren Plat ein.

### Bon bem verabicheuungewürdigen Dochmuthe.

Bebe bir, o Sochmuth! Im Simmel zwar bift bu geboren aber bu bift mit beinem Bater, bem Teufel, gufammen in bie Tiefe bes Abgrundes gefturgt, und je bober bu vorber ftanbeft, je tiefer mar bein Rall. Dem ichlimmften Beichlechte bift bu entfproffen und haft baburch, bag ber Reib bes Teufels unfere erften Boreltern anftedte, gur Erbe Gingang gefunden. Du aber, o Teufel, haft bir im Schoofe bes Dorbens beinen Gis bereitet'; boch glaube ich, bag bu nach feinem wirtlichen Git geftrebt haft, fonbern bag bu nur auf biefe Beife, als bu bie Liche Bottes berliefeft, in ber Ralte ber Boebeit berbarrent beinen Thron über ben Rinbern bes Sochmuthe errichtet baft, beren Blid hoffahrtig ift, welche "nicht trachten nach bem, was broben ift, fonbern nach bem, was auf Erben ift (Rol. 3, 2.); welchen ber Bauch ihr Gott ift (Phil. 3, 19.) und bie allezeit Bofes und Berfehrtes trachten in ihrem Bergen (Spruche Sal. 6. 14.)" Doch mas haft bu mit Beiftlichen ju ichaffen? mas mit benen, beren öffentlicher Beruf bie Religion ift, und bie mit ben verschiebenen firchlichen Graben befleibet find und Diener bes Berrn beigen? ober mit benen, bie im Briefteramte fteben, und bem herrn in aller Seiligfeit und Gerechtigfeit zu bienen icheinen? Bebe, webe beiner Frechbeit, bag bu fo manche berfelben in's Berberben gefturzt baft! Es ift fein Bunber, bag bu, weil bu gegen ben Bochften bich nicht behaupten tonnteft, gegen beffen Glieber um fo heftiger in Buth entbrannteft, feit bu wie ein Blit bom himmel fielft; beshalb wirb Gott bich gerbrechen bis ju Enbe und bich ausreigen und bich ausscheiben aus bem Rreife feiner Musermablten und beinen Samen aus bem

<sup>1)</sup> Bergl. 3crem. 1. 13.

Lande ber Lebenbigen. Scheint es bir etwa noch zu wenig, bag bu bies gethan haft? wagft bu auch bie Seerbe ber Monche anzufallen, indem bu fie antreibft, in Soffahrt zu leben, fo bag fie Chrifti fanftes Jody und leichte Raft zu tragen berfchmaben, bein Jody aber gerne auf fich nehmen, und Schmaufereien und Rechereien frohnen und in üppigem Leben babin manbeln und fich burch fleisch= liche Rufternheit und Begehrlichfeit vor Gott fortwährend befleden? Bebe bir, Leviathan, ber bu einen Strom binuntericblurfeft, obne bich zu bebenfen, und barauf baueft, bag auch ber Jorban bir in ben Rachen ftromen werbe, ber Jordan nicht allein ber Betauften, fonbern felbit ber Geweiheten, ber Monche, bie, wahrend fie unt Chrifti willen Alles verlaffen zu haben fcheinen, um bafur bas ewige Leben einzutaufchen, beinen verberblichen Rathfchlagen beipflichten und rudwarts blidend Alles qualeich verlieren. Denn bas geiftliche Meugere, welches fie gur Schau tragen, und weshalb fie auch von ben Menfchen geehrt werben, geftattet ihnen nicht, fich gang ber Welt anguschmiegen, wenn fie aber weltlichen Sinnes nach Rleifdlichem trachten, laben fie burch ibre Bebanten por Gott Schuld auf fich, und berlieren bie gegenwärtige Belt, nach ber fie ftreben, wahrend fie bie gutunftige, bie fie gu fuchen fcheinen, nicht finden. Diefen ftellt jener Leviathan um fo gieriger nach, je weiter er fie burch bas Betenntnig bes Glaubens bon fich entfernt und im Beifte mit Gott vereint fieht. Denn wie er bie Mugen ber erfterschaffenen Menfchen burch Begehrlichfeit gu öffnen trachtete, fo trachtet er felbft immer nach noch begehrenswertheren Dingen; benn was ihn lodt, ift eine gar auserlefene Lodfpeife, nämlich - o bes Schmerges! - bas Leben ber Beiftlichen, welches mitunter in Unschuld beginnt, meiftentheils aber, wahrend es an Reinheit zunehmen follte, in Lufternheit berfallt. Diefes aber buftet ibm um fo lieblicher, je mehr es mit guten Sandlungen gewürzt einen Beifat von geiftlichem Befen hat. Ach wie fchwer fällt mir, mas ich fage; benn mahrend ich ben Lebensmantel Unberer, nicht, um zu richten, fonbern um mein Mitleib barüber fund ju geben, befpreche, tabele ich ja mich felbft nicht,

und thue nicht Buge, ungefdrectt burd bas Wort bes Upoftele, "baß ich nicht ben Unbern brebige und felbit verwerflich werbe." (1. Ror. 9, 27.) Bie alfo? foll ich fcweigen, ober reben? Das Bewiffen rath mir ju fcweigen, allein bie Liebe, welche Bottes Bort nicht gebunden' zu halten vermag, rath zu reben. Go will ich benn reben, um, wahrend ich bie Sandlungen Unberer tabele, über meine eigenen zu errothen. Bas war einft bas leben ber Monde anders, ale bie reine Unichulb, ber Bfab ber Gerechtigfeit bas Mufter bes Banbels , ber Beg jum Barabicfe? Denn bas mabre Moncholeben ift ber Benoffe ber Engel, ber Gefahrte ber Apoftel, bie Freude ber Darthrer, ber Breis ber Befenner Chrifti, Die Rrone ber Jungfrauen. Diefes Leben bat ber Borlaufer bes Berrn, 30bannes, welcher zuerft ein Gremitenleben führte, gelehrt, Chriftus bat es burch fein gaften in ber Bufte bestätigt, ber Chor ber Gremiten bat es burch Beiden und Bunber berberrlicht, und bie ungablige Menge ber Rloftergeiftlichen bat es über ben gangen Erbfreis verbreitet. Gobalb bie Fürften es fennen lernten, haben fie es mit Ehren überhauft, und ibm, ba fie es mehr ale Golb und Topafe ichaben, bie ausgebehnteften Guter verlieben und es gar reich bebacht. Allein ber Beffs wuche, bie Frommigfeit ichwand. Bahrend nämlich bie Monche burch ben lieberfluß an weltlichen Dingen berleitet, weltlich ju leben begannen, fingen fie auch an, weltlichen Ginnes zu werben. Die Liebe erfaltete, Die Weltgier fand Gingang, und bie Religion batte ba, wo ber Soffabrt ber Bugang offen fant, feinen Raum. Die Demuth fonnte nicht bleiben, fie murbe bon ber Berrichfucht bericheucht. Die, benen nicht einmal bas eigene weltliche Gut zu behalten vergonnt war, fingen an, Frembes zu begebren. Und fo fam es babin, bag: gus lest nur noch bie außere Rorm bes Glaubens blieb, bie Richts fchnur ber Gerechtigfeit aber ben Donden ganglich abhanben fam. D bu Dond, ber bu ben leeren Ramen bes Glaubens bewahrft. aber bie Pfabe bes Aberglaubens verfolaft, bie Orbensregel befennft bu, aber mit welchem Bemiffen liefeft und burchforscheft bu

<sup>1) 2</sup> Tim. 2, 9.

fie, ba bu bon Allem, was fle porichreibt, bas Gegentheil thuft? Bene fleigt empor auf ben Stufen ber Demuth, bu aber fleigft binunter auf ben Stufen bes hochmuthe. Jene will, bag bu bich nublich beschäftigft, entweber mit bem Werte beiner Ganbe, ober mit bem Lefen beiliger Bucher, bu aber ergibft bich bem Dugiggange, und berfällft auf Sonberbarteiten. Jene lebrt, bag bein Beil bor allem im Behorfame liegt; bu aber bift boll bon Biberreben. Bon bem Behorfame aus Liebe zu Chrifto weißt bu nichte, bich treibt nur ber Beborfam gegen beinen eignen Willen ober gegen bie Noth. Jene geborcht in fchiveren und niebrigen Berhaltniffen fich felbft aus Liebe, nach bem Borte bes Berrn!: "3ch bin gefommen nicht, bag ich meinen Willen thue, fonbern beg, ber mich gefandt bat." Gie aber lagt fich, wenn Gebote an fle ergeben, bie ihr nach Bunfche find, bie Berrichaft bes Befehlenben gefallen; ift es aber anbers, fo geborcht fie nicht anbers, als nothgebrungen. Du bift nur ein Borer und fein Befolger bes Befetes. Worauf baueft bu benn? Das Gefet beobachteft bu nicht, fonbern bu taufcheft nur mit jubifcher Lift burch bas Meugere und Die Tonfur. 3ch befürchte, bu thuft, was bu thuft, mehr aus Beuchelei, ale aus Dahrheiteliebe. Denn bu willft fur einen Mond gelten, ale fromm gepriefen werben, und icheueft bich boch nicht, Gott zu reigen, ber boch allein richtet über bie Berechten und Ungerechten! Du achteft nicht auf ibn, wenn er im Cbangelio fagt: "Wer fein Leben erhalten will, ber wird es verlieren." (Matth. 16, 25.) Und wieberum: "Will mir Jemand nachfolgen, ber verleugne fich felbft." (Matth. 16, 24.) Dich felbft baft bu berleugnet, aber gegen Chriftum folgft bu bir felbft nach. Dem Menfchen hatteft bu entfagt, und jest folgeft bu bem Menfchen; ber halt bich gefangen und ziehet bich fort, gefeffelt burch bas Befet ber Sunbe. Aber jest befehre bich ju Chrifto, und fprich gu ibm: "Stebe auf, o Berr, ber Denich foll nicht in mir bie Obergewalt haben." Du haft bich untenan gefest; biefen Blat behalte voll Demuth, auf bag, wenn ba fommt; ber bich gelaben

<sup>1)</sup> Ev. 3eb. 6, 39.

hat, fpreche zu bir: Freund, rude hinauf. Dann wirft bu Ehre haben vor benen, bie mit bir zu Tifche figen, (Luc. 14, 10.) nicht bei bem Gastmahl bes irbischen, sonbern bei bem bes himmlischen Kaisers; benn wer sich felbst erhöht, ber soll erniebrigt werben, und wer fich felbst erniebrigt, ber soll erhöht werben. (Matth. 23, 12.)

Während nun einige Tage hindurch mit dem größten Jubel jener Hoftag geseiert wurde, erhob sich eines Tages ein heftiger Wirbelwind, und fturzte plöglich den hölzernen Bau um. Dabei wurden funfzehn Menschen zerquetscht, sei es nun daß die Nach-lässischt der Bauleute an diesem Einsturze Schuld war, oder daß bies, wie Manche vermutheten, auf ein größeres Mißgeschick hindeuten sollte; denn bald hernach starb die Kaiserin. Nachdem so der Lostag aufgelöst war, folgte Landgraf Ludwig aus Kurcht vor dem Unwillen des Erzbischofs Bhilipp demselben nach Köln, und verließ ihn nicht eher, als bis er dessen Unwillen besänstigt und seine Huld wieder erlangt hatte.

## 11. Bom Berrn Papfte Lucius und Raifer Friedrich.

Im folgenden Jahre reifte ber Raifer nach Italien, um bie Ungelegenheiten bes Reiches zu ordnen. Da fam ihm ber Berr Bapft Lucius nach Berona entgegen, um gewiffe Begenftanbe mit ibm jum Abichlug ju bringen. Ale er nun bon ben Beronefen und ben Beiftlichen, bie aus verfchiebenen Gegenben ber Erbe bafelbft jufammengefommen waren, (es waren namlich folche, bie gu Beiten Bapft Alexanders von Schismatifern Beiben empfangen batten), auf bas ehrenvollfte empfangen war, begann ber Raifer fich für fie auf bas bringenbite bei bem aboftolifden Berrn gu verwenden, indem er ibn um milbe Behandlung berfelben bat. Der Bapft zeigte fich auch zuerft biefer Bitte genelat und batte fcon fo weit nachgegeben, bag er verlangt hatte, alle follten ihre Gefuche auffegen, bamit er über jeben Gingelnen nach feinen befonderen Berhaltniffen berfügen fonnte. Um anbern Tage jeboch batte ber Berr Bapft feinen Ginn und Entschluß geandert, und erflarte, ba auf bem allgemeinen Concil gu Benedig, wo in Gegenwart bes Raifers über Geren Chriftian von Maing

und herrn Philipp bon Roln und ben Mantugner herrn und mehrere Unbere, Die mit ben von ihnen Geweiheten gufammen blieben, verfügt mar, biefen ibre Amtotbatigfeit unterfagt fei, fo fonne bierin auf feine andere Beife etwas abgeanbert merben, als nur burch eine neue allgemeine Berfammlung ber Carbinale und Bifchofe; babei aber verfprach ber apoftolifche Berr, ju Lion über biefe Angelegenheit ein Concil halten gu wollen. Begen biefet Sinnesanderung bes Bapftes warf man Berbacht auf Gerrn Konrab bon Maing und ben Wormfer Berrn; bie aber, benen Goffnung gemacht war, ihre Acmter wieber zu erlangen, wurden febr befummert, und ba fie vorher beim Empfange bes Raifers gar froblich gefungen hatten: "Getommen bift Du, Beiferfebnter! " fo fangen fie nunmehr, bon Trauer erfüllt: "Wir haben erwartet ben Frieden, und er ift nicht gefommen, o Berr; wir haben bas Blud gefucht, und fiebe, ber Rummer ift ba!" u. f. f. Das aber miffiel gar bodlich ben Carbinalen, welche fagten: "Bie groß ift boch Die Frechheit ber Deutschen: fie fuchen burch Drohungen Dachtem alfo biefe Ungelegenheit fo ertroben!" Bnabe zu bei Geite gefchoben war, verhantelten ber Berr Bapft und ber Raifer mit einander über bas Erbe ber Frau Mechthilb, ber bochangefebenen Matrone, welches ber Raifer in Befit hatte, weil fle, wie er fagte, es bem Reiche bermacht babe. Der Berr Bapft bagegen behauptete, fie habe es bem apoftolifchen Stuble berlieben. Und ba nun Beibe, um ihre Unfpruche zu erweifen, urfundliche Belege borgeigten, fo wurde auch biefe Sadie obne Entfdeibung abgebrochen.

Noch ein anderes Gefchaft von großer und ungewöhnlicher Wichtigfeit hatten fie zu besprechen, nämlich bie triersche Wahl. Die Mutterfirche Trier war nämlich erledigt, und zwei Manner, Bolcmar und Robolf, waren bafelbst gewählt. Bolcmar war zwerft von ber größeren, Robolf aber erft hinterher von ber kleineren Partei erforen. Da nun eine Spaltung zwischen beiben Barteien

<sup>1)</sup> Reprad IL

berrichte, fo manbte fich Bolemar, welcher bas fanonische Babl= gefet in Unfbruch nahm, an ben papftlichen Stuhl, Rotolf aber begab fich jum Raifer, und biefer berlieh ibm, nachbem er bernommen hatte, was in Betreff bes Bablitreites vorgefallen war, bie Inveftitur. Der Papft aber bestätigte ben Bolcmar wegen bes fanonischen Bablrechtes, mabrent ber Raifer, weil bie Babl ftreitig war, für Robolf fich erflarte'. Go gingen Beibe auseinander, indem Jeber feine Gache Die gerechtere nannte. 2018 nun in ber Folgezeit Bolcmar bor bem romifden Sofe Rlage führte, und mit feinem Unliegen ben Babft befturmte, fo forberte berfelbe burch einen Brief ben Robolf, ber bamals beim Raifer war, auf, uns weigerlich bor ihm gum Berichte zu erscheinen. Als bas ber Raifer borte, nahm er es nicht wenig übel, ermabnte jeboch ten Robolf, fich jum Berbore einzufinden, um nicht widersvenstig zu erscheinen. Dazu gab er ibm zwei Decretiften und zwei Legisten mit. Die Decretiften follten ibn nach bem fanonischen, bie Legiften nach bem romifchen Rechte bertheibigen. Alle es nun gur Berhandlung fam, und von beiben Seiten febr Bieles angeführt mar, ohne baß man zum Biele fam, fo fehrte Robolf zum Raifer gurud, Bolcmar aber blieb beim Papfte. Go berrichte auf beiben Seiten nicht wenig Bermirrung, und ba wegen biefer Ungelegenheit bie Gpannung gwifden bem Raifer und bem Babfte bon Jag zu Tage brobenber zu werben begann, fo fürchteten bie Gläubigen, welche Die Bein bes Schisma erbulbet hatten, bag bie Rirche wieberum in fcweres Mergernig tommen werbe. Babrenbbeg griff ber junge Ronia übermuthia und leibenschaftlich zu Gunften Robolfs ben Decan und einige Domberren gu Cobleng, Die auf Geiten Bolemars zu fein fcbienen, mit fchwerer Befchulbigung gerichts lich an, und nahm ihnen ihre Ginfunfte, und ließ ihre Saufer und Befitungen gerftoren. Darüber warb ber Bapft noch mehr aufgebracht, und befchloß nun bestimmt ben Bolemar gum Ergbifchof zu machen. Als bas ber Raifer vernahm, ließ er ihm

<sup>1)</sup> Rach bem Concordate gwijden Raifer heinrich V. unt bem Papfte Caliptus ftanb bei Doppelmablen bem Raifer bae Recht ber Ernennung gu.

burch tie Geinigen fagen: wenn er ten Bolomar gegen feinen Willen gum Ergbischof erheben werbe, fo folle er feft überzeugt fein, bag alle Freundschaft unter ihnen auf immer erlofden fei. Much einige furchtbare Drobungen fügte er bingu, bie jeboch von ben Unterhandlern aus Rudfichten verschwiegen wurben. Co murben ber Bapft und ber Raifer bon einander getrennt, und fonnten feine bon allen ben Ungelegenheiten, bie fie im Ginne hatten, gu Ende bringen; es war in biefer Bermirrung nicht möglich, ju einem bestimmten Befcbluffe zu fommen. Unter febr vielen anbern Ungelegenheiten verhandelte ber Raifer mit bem Bapfte auch in Betreff feines Cobnes, bes Ronias, welchem ber apostolische Berr Die Raiferfrone auffegen follte. Beil aber ber Raifer ben Bapft noch nicht wieber gunftig gestimmt fand, fo berfcob er bie Beibe bes Ronigs auf gelegenere Beiten. Uebrigens weigerte fich ber Papft nicht ohne Grund; benn er fagte, es fonnten nicht gu= gleich zwei Raifer berrichen, und ber Gobn fonne nicht mit ber Rrone gefdmudt werten, wenn ber Bater fich nicht vorher berfelben entäugert batte.

# 12. Bon ber Zwietracht bes Ronigs und bes Ergbischofs von Roln.

Unterbeß traf es sich, daß Erzbischof Philipp von Köln einige Kausseute von Duisdurg, welche bei seinem Gebiete vorüber kamen, weil er von ihnen beleidigt war, anhalten, sie für eine Zeitlang vershaften, und ihnen, was sie bei sich hatten, wegnehmen und in seinen Gewahrsam bringen ließ. Diese begaben sich, sobald sie frei kamen, zum Sohne des Kaisers, dem ihre Stadt zugehörte, und beklagten sich bei demselben. Sofort sandte derselbe an den Erzbischof den Besehl, ihnen das Ihrige wieder zuzustellen. Deffen aber weigerte er sich, wenn sie nicht vorher die von ihm gesorderte Genugthuung geleistet hätten. So kehrten sie mit leeren Sänden zu ihrem Gerrn zurück. Dieser schickte zum zweiten Male, kam aber darum nicht weiter. Zum dritten Male schickte er, und befahl dem Erzbischof bei Verlust seiner Gnade, den Kausseuten das Abgenommene wieder zurückzugeben. Das nahm der Erze

bifchof gar übel und erflarte, Riemand tonne gweien Berren bienen, und barum tonnten nicht zwei Berricher zugleich regieren. 218 biefe Borre bem Ronige binterbracht murben, marb er febr gornia, feste einen Softag an, und lub ben Grabifchof gum Berbore por fic. 218 er nicht fam, feste er ibm einen gweiten Softag an, und ale er auch ba nicht ericbien . lief er ibm einen britten zu Daing anfagen. Dun tam' ber Ergbifchof, bem Rathe feiner Freunde folgenb, mit vielen Gbelen. Er war jeboch unter ber Banb mit ihnen ausgemacht worben, bag fie einzeln in ber Racht fommen und bem Ronige einen Gib ber Treue leiften follten. Da nun ber Bifchof fab, bag er nicht entrinnen fonnte, fo that er was bie Roth gebot, und war bem Ronige in allem gu Willen. ber obenermabnten Meußerung reinigte er fich burch einen Gibfcwur. Er fcwor nämlich, bag er jenes Bort nicht in tem Sinne gesprochen habe, ale berwerfe er ben Ronig. Much einen anberen Gib leiftete er: weil ibn namlich ber Ronig barüber. bag er jum Ronige bon England gereift war, in Berbacht hatte-Diefer Berbacht aber bing mit ben Berhaltniffen bes Bergoas Beinrich gufammen, ber bamale ale Berbannter in England lebte. Ueberbies gablte ber Ergbifchof bem Ronige 300 Mart aus, und zog bann ab. Seit ber Beit inbeg entfernte er fich bom Raifer und beffen Cobne, . und bebauerte es febr, bem Throne mit folder Ergebenbeit gebient ju baben. Er begann Roln mit einem febr großen Balle und mit Thurmen gu verfeben. Daber argwöhnte ber Raifer, er gebe mit Reuerungen um.

### 13. Bom Tobe Gifribe und ber Bahl Bartwige.

Darnache ftarb Sifrib, Erzbifchof von Bremen. 3hm folgtes Gerr hartwig, ein Domherr berfelben Rirche. Diefer entwickelte gleich Anfangs eine ruftige Thatigfeit, und erlangte viele Guter, bie von feinen Borgangern aus Nachläffigfeit lehnsweise in frembe hanbe gekommen waren, nicht ohne Mube wieber. Auch bie Graf-

<sup>1) 3</sup>m Mai 1182. - 2) Mm 24. Oct 1184. - 3) Mm 25. 3an. 1185.

fcatt Thetmarchen, beren Graf Abolf fich mit Gewalt bemächtigt hatte, forberte er bringend gurud, und ba ber Graf einsah, baß feine Anspruche an biesen Besty nicht gang gerecht waren, so entfagte er bemfelben, empfing aber bafür vom Bifchof 200 Staber Maaß hafer als stehenbe Rente.

Um biefe Beit fehrte Bergog Beinrich, nachbem bie Tage feines Aufenthalts in ber Frembe abgelaufen maren, in bas Land feiner Bater gurud, und wohnte in Bruneswich, gufrieben mit feinen Erblanden, Die jedoch großentheils von Bielen gewaltthatig be= fest waren. Inbeg machte ber Raifer ihm burch gutige und troftenbe Borte, Die er ibm in feinen Briefen fcbrieb, haufig gute Soffnung: verschiebene Umftanbe aber binberten benfelben, bies auszuführen. Denn alles Wiberwartige, was ibn bamale betraf, fei es vom Papfte, fei es vom Ergbischof Philipp von Roln, ober von Ranut, bem Ronige ber Danen, ber eine Tochter bes Bergogs gur Gemablin hatte, fcbrieb er auf Rechnung Bergog Beinriche, weil er argwöhnte, es fei burch ober für benfelben gefcheben, und barum betrieb er beffen Sache mit immer geringerem Gifer. Der Bergog aber bernahm fogleich bei feiner Beimtehr mit großer Freude bie Erhebung Berrn Bartwigs jum Baupte ber Bremer Rirche; und ba er einft fein Bertrauter gewefen war, benn er hatte ibn in feinen aludlichen Tagen gum Rotar an feinem Sofe gemacht, und ihm auch die Bremer Domberenwurbe berichafft, fo bat er ihn um eine Bufammenfunft an einem beliebigen Orte. Diefer aber ging gar nicht barauf ein, und wollte ibn weber feben, noch begrüßen: er war nur bes Glüdlichen, nicht bes Ungludlichen Freund; er geborte nicht zu ben feltenen, fonbern zu ben Alltagefreunden; benn

Rur nach bem Rugen allein schätzet bie Menge ben Freund. (Dvib Bont. II. Br. 3 B. 8).

14. Bon ber Bahl Theoborice an bie Lubefer Rirche.

Währendbeß blieb ber Stuhl ber Lubefer Rirche unbefet, weil, wie gefagt, ber Raifer in Italien war. Der Erzbifchof aber mifchte

fich, als er fab, bag bie Domherren bie Bifchofswahl mit wenig Gifer betrieben, felbit in biefe Ungelegenheit, und berief alle Domherrn fchriftlich auf Epiphania (1186) nach Sammenburg, um mit ihnen barüber fich ju befbrechen. Da er jeboch in Stabe war, jo fonnte er megen bes Gifes nicht über bie Glbe fommen, und fo febrten bie Domberren beim, obne bag ibre Reife zu etwas geführt hatte. Darauf tam bor Maria Reinigung ber Ergbifchof nach Rubete, und fand fie in Betreff ber Bahl in Uneinigfeit. Mehrzahl war namlich über ben Abt von Berfevelb', ben Bruber bes Ergbischofs felbit, einig geworben; eine andere Bartei aber wollte ben Propft an ber bortigen Rirche, Mamens Davib. Da nun feine Partei burchbringen tonnte, fo vereinigten fie fich enblich einstimmig babin, ben Berrn Theoborich zu mablen, welcher Bropft in Sigeberge und Beben und ein gerechter, milber und frommer Mann war. 218 biefer, ber nicht anwesend war, von ten Domberren bie Angeige feiner Babl empfing, fo begann er auf alle Weife biefelbe von fich abzumehren, inbem er erflarte, er fei burchaus nicht murbig, eine fo bobe Stelle zu befleiben, und man werbe ibm bamit mehr Laft, als Chre ju Theil werben laffen. Das verficherte er mit Thranen in ben Augen und mit mahrer Demuth, nach bem Bibelworte: "Ich bin fein Prophet, noch feines Propheten Sohn." (Amos 7, 14.) Als er aber boch , aus Folg= famfeit gegen bie Aufforberung bes Erzbifchofs felbft und bes Grafen Abolf feine Ginwilligung erflart hatte, blieb er bennoch, um nichts unbefonnen gu beginnen, bas gange laufende Jahr über noch in feiner Propftei zu Beben, fo lange, bis ber Raifer im Winter aus Italien gurud fam und ibn mit bem Ergbifchof in Billenhufen begrufte. Bier empfing er aus bes Raifers Sand bie Ginfleibung, und fehrte bann mit bem Ergbifchofe nach Bremen gurud, wo er am Sonntage "Freuet euch im Berrn," mit bem Dele ber Beiligung gefalbt, con beffen Ganben geweiht und mit ber bijchöflichen Inful gefchmudt wurde. Bon ba gab ihm Graf

<sup>1)</sup> Ergebobe.

Atolf ein ehrenvolles Geleit nach Lubeke, wo er am Weihnachtsabend (1186) ankam. hier wurde er von der Geistlichkeit und bem ganzen Bolke unter Preis und Dankgefängen zu Ehren Gottes voll Jubels empfangen; er aber demüthigte fich nach dem Borbilde des herrn, der sich selbst entäußerte (Phil. 2, 7), und kam den ihm Entgegenziehenden nicht auf einem schöngeschmückten Rosse, sondern auf einem Eselein reitend entgegen, und empfing die ihn mit so großem Gepränge Begrüßenden barsuß; denn er hatte seine Schuhe ausgezogen. Und auch als er nun auf dem bischischen Stuble eingesetzt war, verließ er den Weg der Erniedrigung nicht, und bewieß sich auch gegen Jedermann milb und leutselig. Ingleichen war er voll Barmherzigkeit, übte Werke der Krömmigkeit, war keusch, nüchtern, schamhaft, und ein so wahrer Ebrist, daß er Gott und Menschen wohlgesiel.

### 15. Bom Beilager bes Konige, bes Cohnes bes Raifere.

Während dies vorsiel, heirathete der König, der Sohn bes Kaisers, in Italien die Batersschwester Wilhelms von Sicilien, und feierte sein Beilager an der Gränze von Pavia und Mantua. Da er dasselbe sehr glänzend begehen wollte, so lud er alle Großen nicht allein Italiens, sondern auch Deutschlands dazu ein; unter diesen besonders den Erzbischof Philipp von Köln, den er auf das inständigste und dringendste wederholt bat, doch allen Zwist bei Seite zu lassen und zu kommen. Alls nun der Erzbischof mit großem Gefolge sich auf den Weg begab, holte ihn in aller Sile ein Bote des herrn Erzbischofs Konrad von Mainz ein, und rieth ihm von dieser Reise dringend ab, mit dem Bemerken, er werde von diesem Veste nicht wieder heimsehren. Darüber ersschroßen, entschuldigte er sein Wegbleiben mit angeblicher Kranksheit. Um so verdächtiger ward er dem Könige und seinen Dienern.

16. Bon ber Bermählung Landgraf Lubwigs. Um biefe Beit verftieß Landgraf Lubwig von Thuringen, ber

<sup>1)</sup> Couftange, bie Tochter Rogers II., bie Schmefter Wilhelma I., beffen Cobn ber bier ermannte Dilhelm II, mar.

Schwestersohn bes Raifers, feine Gemahlin,' angeblich megen zu naher Berwandtschaft, und heirathete bie Mutter Ranuts, bes Königs von Dannemark. Mls biefe mit vielen Schägen und großer Sabe ihr Land verließ, eilte ihr ber Landgraf an die Egbora entgegen, empfing sie aus ber Sand bes Königs und ber bortigen Bischöfe, und zog voll Freuden seines Wegs. Graf Abolf aber geleitete sie auf bas ehrenvollste burch sein Land, und bewirthete sie gar reich, sowohl bem Könige zu Ehren, als aus Freundschaft fur ben Landgrafen.

# 17. Bon ber Uneinigfeit zwifden bem Derrn Papfte Urban unb bem Raifer.

Babrenbbeg war Bapft Lucius' geftorben, und Berr Urban wurde auf ben apostolischen Stuhl erhoben. Da nun gwischen ibm und bem herrn Raifer wegen ber oben erwähnten Ungelegenbeiten, welche noch gar nicht entschieben waren, Unterhandlungen gepflogen murben, fo wirfte ber Berr Bapft als ein Giferer ber Berechtigfeit beharrlich jum Schute ber beiligen romifchen Rirche, und beftant, ohne Furcht bor bem Saupte ber weltlichen Macht, unerschroden auf bem, mas feines Rechtes mar. Er flagte ben Raifer megen bes Erbes ber Frau Mechthilb, beffen oben (R. 11.) gebacht ift, an, indem er erflarte, jener habe baffelbe miberrechtlich in Befit genommen. Auch verficherte er, ber Raifer nehme bie Gpolien ber Bifchofe unrechtmäßig an fich. Da biefe nämlich, wenn bie Bifchofe geftorben find, ben Rirchen geraubt werben, fo wirb bas Gigenthum ber Rirchen von ben neueintretenben Bifcofen fofort angegriffen, und fie werben formlich ausgeplunbert; benn bie Bifcofe werben faft nothgebrungen ju ungerechten Raubern, ba fie, weil ihre Ginfunfte eingezogen find, fich gezivungen feben, ben Musfall wieberum zu beden. Auch einen britten Gegenstand brachte er gegen ibn bor; er habe nämlich febr viele Mebtiffinnenftifte auf-

<sup>1)</sup> Jubith war bie Gemahlin Lubwigs bes Eifernen, Landgrafen von Thuingen. — 2) Sophie, Tochter bes Walabimir Wolcherentifd. — 3) Um 25. Nev. 1195.

gelöft, indem er bie Bfrunden als übermäßig in Befchlag genom= men und bie Berfonen entfernt habe, ohne jetoch Gott gu Chren und ber Rirche jum Gewinne anbere mit befferer Orbensregel bafür einzurichten. Diefe Bormurfe borte ber Raifer, obwohl un= gern, boch gebulbig an, weil er bie Rronung feines Gobnes bringend betrieb. Allein in biefer Ungelegenheit machte ber apoftolifche Berr große Schwierigfeiten. Er erflarte namlich, wie fein Borganger ibn angewiefen batte, er werbe auf teinen Rall ben Sohn bes Raifers jum Raifer fronen, wenn ber Bater nicht borber abbante. Inden erlangte es Bolcmar, ber für Erier Ermählte, beffen oben gebacht ift, gegen ben Billen bes Raifere aus ben Banben bes Berrn Papftes jum Ergbisthum beforbert gu merben. 2118 bas ber Raifer borte, ward er febr gornig, und feitbem berrichte Die offenbarfte Reinbicaft zwifden ihm und bem apostolifden Berrn. Die Rirche Gottes fam in nicht geringe Berwirrung; benn mabrend bie Trager bes Beltalle unter einander uneins waren, ent= ftand Bermirrung unter ben Glementen, ich meine ben Pralaten, bie beiben Theilen gu Gefallen fein wollten. Un biefer Berwirrung aber war hauptfachlich ber Sohn bes Raifere fculb. Denn ba er fich bamale grabe in ber Lombarbei befand, fo ließ er einen Bijchof ju fich rufen, und fagte ju ibm: "Sage, Bfaffe, bon wem haft bu bie Ginfleibung befommen?" Jener antwortete : "Bont Berrn Bapfte." Darauf fragte ber Ronig wieberum : "Gage, bon wem haft bu bie bijchöfliche Ginfleibung empfangen?" Und als er ihm jum britten Male biefelbe Frage vorlegte, fagte ber Bifchof: "Berr, ich befige feine Regalien, ich habe weber Minifteriglen, noch fonigliche Gofe; folglich habe ich ben Sprengel, bem ich borftebe, aus ben Sanben bes Geren Bapftes erhalten." Da befahl ber Ronig voll Unwillens feinen Dienern, ibn mit Fauften gu folagen und im Stragenfothe mit Fugen zu treten. Diefe That miffiel Bebermann, ba feit bem Raifer Decius fo etwas bon feinem Ronige erhort war. Der Papft blieb inbeg beharrlich babei, ben Raifer wegen ber brei obenerwähnten Buncte anguflagen, namlich wegen tes Erbes ber Frau Mechthilb, wegen ber Spolien ber

Bifchofe und wegen ber Pfrunden ber Achtiffinnen; ja er ging fo weit, ibn formlich por Gericht ju laben und ihn mit bem Banne gu bebroben. Darin unterftuste ben Bapft bor allem ber Ergbifchof Philipp bon Roln, ber es gar febr bebauerte, bag nach bem Tobe ber Bifchofe alles bewegliche Gigenthum berfelben bem foniglichen Schape anheimfallen follte. Dem pflichteten auch ber Mainger Conrad und Ergbifchof Bolcmar von Trier bei, und mit biefen ftimmten wieber gwölf Bifchofe überein, unter ihnen befonbers Bertold von Mes, ber auch bem Bolcmar, ale er nach feiner Ginweihung bom Papfte berfam, nicht nur innerbalb', fonbern fogar außerhalb feines Sprengels entgegeneilte und ihn auf bas ehrenvollfte empfing. Deshalb erfüllte er bas Gemuth bes Raifers mit großer Bitterfeit, weil er nicht mehr baran bachte, wie viel Gutes berfelbe ihm gethan batte. Alls nämlich eben biefer Bertolb für ben Bremer Stubl ermablt, aber bom Bapfte Alexander abgefest war, wie oben (Buch II. 9.) ergablt ift, fam er als ein armer Flüchtling gum Berrn Raifer, welcher ihn boll Mitleib und Gute empfing, ja fogar, als er tam, bon feinem Gibe auffprang, ibm entgegen eilte, ibn bei ber Sand nahm und fich gur Seite Blat nehmen lieg. Ueberhaupt behandelte er ihn freigebig und ehrenvoll, bewirthete ibn und wollte ibn nicht eber aus ben Augen laffen , ale bis er ihm, fobalb fich bie Belegenheit barbote , eine fichere und ehrenvolle Stellung berichafft haben wurde. Dies gefchab benn auch. Als nämlich ber Stuhl ju Des erlebigt wurde, erhob er ibn in allen Ehren auf benfelben. Da nun ber Raifer fab, baf ber Bifchof ungeachtet fo großer Wohlthaten voll Unbante fich ploblich ber Gegenpartei jugemandt batte, fo ließ er ibn bon feis nem Site bertreiben. 1 Go mußte er flieben, und begab fich jum Erzbifchof Philipp von Roln, ber ihm bie Pfrunde zu ben beiligen Aposteln ju Roln übertrug, und fo blieb ber Stuhl ju Des, ba weber er, noch ein Anderer bem Bistbume porftanb, lange Beit unbefest. Ebenfo mart auch bie Mutterfirche gu Trier von großer

<sup>1) 3</sup>m Juni 1187.

Berwirrung beimgefucht, weil Robolf, welchen ber Kaifer ermählt hatte, burch benfelben bereits im Befige weltlicher Ginkunfte war; Bolcmar aber, ben ber Papft wegen bes fanonischen Wahlrechtes ernannt hatte, war weber mit weltlichen, noch mit geiftlichen Gutern besonbers begabt.

# 18. Bom Raifer und bem Ergbifchof von Roln.

2018 ber Raifer aus ber Lombarbei gurudfehrte, fperrte er, in Erwägung ber hartnadig feinbfeligen Befinnung, welche ber Berr Bapft gegen ibn begte, bie Baffe ber Alben und aller umbergelegenen Lanber, fo bag Diemand in irgend einer Ungelegenheit gum apostolifden Stuble gelangen fonnte. Dann berief er Bbilipp bon Roln, und begann wegen bes eigenfinnigen Benehmens bes Berrn Bapftes mit bemfelben zu verhandeln. Da er nämlich wußte, bag ber Ergbifchof auch bes Papftes Stellvertreter in Bezug auf gu entscheibenbe Rechtsfachen war, fo munfchte er beebalb um fo mehr, beffen Befinnung zu erforichen und zu wiffen, was er bon ibm ju balten babe. Denn ber Bapft batte ibm bas Umt eines Legaten ber romifchen Rirche und jugleich bas Brimat über feine Suffraganen verlieben, um, weil ber Raifer, wie gefagt, bie Wege über bie Alpen verschloffen hatte, ftatt bes Papftes bie Rechtsfachen ber Gingelnen zu entscheiben, bamit bie Rirche barum nicht ber Sandhabung ber Berechtigfeit entbehren follte. Als nun ber Raifer bie wiberfpanftige hartnadigfeit bes herrn Papftes fcbilberte, und ben Ergbifchof fragte, meffen er fich zu ibm gu verfeben habe? antwortete biefer: "Gerr, es ift nicht nothig, baß 36r meinetwegen in Zweifel feib; benn wiffet, bag ich ftete fur bie Berechtigfeit ftrebe. 3hr babet oft meines Bergens Befinnung für Ench erkannt, baber wift 3hr auch bestimmt, bag 3hr Guch immer mit Sicherheit auf mich berlaffen fonnt. Inbem ich aber im Ramen aller Bifchofe ju Guch rebe, fo fage ich Guch, bag. wenn 36r ein wenig gelinder mit uns berfahren und burch Gure faiferliche Vergunftigung bie uns auferlegte Laft ein wenig erleichtern wolltet, fo murten wir Guch fowohl um fo eifriger ergeben.

als in jeber Beziehung und zu allen Dingen um fo mehr zu handeln geschickt fein. Wir find nämlich ber Meinung, bag wir jest mit gemiffen Auflagen gwar nicht wiberrechtlich, boch ungiemlich belaftet finb. Daber glaubt auch ber apostolifche Berr mit Recht gegen Guch Rlage führen ju fonnen, barüber, bag nach bem 216fterben ber Bifcofe bas Gigenthum ber Rirchen eingezogen wirb, fo bag, ba alle bewegliche Sabe und bie Ginfunfte bes laufenben Jahres genommen werben, ber neueintretenbe Bifchof Alles ausgeleert und reingeplundert findet. Wenn 3hr alfo in Berudfichtigung ber Berechtigfeit und unferer Dienfte uns aus faiferlicher Onabe bamit fortan berichonen mochtet, fo werben wir gwifden Guch und bem Berrn Bapft in aller Demuth zu vermitteln fuchen; mo nicht, fo merben wir niemals vom Bege ter Bahrheit abweichen fonnen." Darauf antwortete ber Raifer folgenbes: "Wir baben in Babrbeit erforfcht, bag Unfere Borfabren, bie alten Raifer, bas Recht hatten, nach bem Tobe ber Bifchofe bie bifchofliche Ginkleibung ohne irgend eine Beeintrachtigung an beliebige Manner mit bolliger Freiheit zu verleiben. Weil Wir jeboch finben, bag bies Recht nach bem eigenen Willen Unferer Borfabren abgestellt ift, fo laffen wir bas auf fich beruben; ben fo fleinen Heberreft Unferes Rechtes aber, ben Bir jest noch vorgefunden baben, laffen Wir auf feinen Fall abkommen. Guch genuge Guer Recht, welches 3br erlangt babt, bag Guch verftattet ift, bie Bifcofe, wie 3hr fagt, nach fanonischem Rechte zu mablen. Biffet jeboch, bag, fo lange nach bem Willen bes Raifers biefes beschafft murbe, mehr gerechte Bifchofe fich fanben, als jest, wo fle burch Gure Babl jum Amte fommen. Denn bie Raifer berlieben ben Beiftlichen bie Inveftitur nach Berbienft, jest aber, burch bie Bahl, werben fie nicht zu Gottes Boblgefallen, fonbern nach Gunft und Gaben erwählt." Aus biefen Worten erfah ber Raifer, bag ber Ergbifchof es mit bem Bapfte hielt, und fagte gu bemfelben: "Da ich febe, bag 3hr mit mir nicht übereinstimmt, fo muniche ich, bag 3hr an bem hoftage, ber gu Beilenhufen ge= halten und wo eine Bufammenkunft ber Bifchofe Statt finten wird, nicht erscheinet." Darauf erwiederte ber Erzbischof: "Guer Wille geschehe."

## 19. Bon ber Entwerfung eines Briefes.

Darauf fette ber Raifer einen allgemeinen Softag zu Beilenbufen' an, wo eine Menge bon Bifchofen und Rurften gufammen fam. Sier erfchien er in ber Berfammlung, und rebete alfo gu Allen: "Wir bitten Gud, Ihr bochften Beiftlichen und Bifcofe und Rurften, in beren Bergen bie Gerechtiafeit wohnt, bag 3br beachtet, was ich fage. Es ift Guch wohl hinlanglich befannt, mit welchen Biberwärtigfeiten ich von bem herr Bapfte beläftigt werbe; womit ich aber feine Gunft verwirft babe, weiß ich nicht. Das Gine nur weiß ich bestimmt, bag ich ihn nie habe ergurnen wollen, und bag ich nie etwas gegen feinen Willen und Gebot gethan habe. Auch habe ich nie etwas Ungebuhrliches und Unrechtes bon ibm berlangt. In Betreff ber Dinge aber, Die er gegen mich vorzubringen batte, habe ich burchweg nicht im Rorne ober mit Wiberreben, fonbern auf eine folgfame Beife Rechenschaft abgelegt und gebührend geantwortet. Beil ich mir nun in allen biefen Beziehungen meiner Unfchuld bewußt bin, fo laffe ich mich nicht beunruhigen, fonbern wenn es bem Berrn Bapfte gefällt, mich wie einen geliebten und unterwürfigen Gobn ju balten, fo behandele ich ibn aus Achtung und Chrfurcht bor bem beiligen apoftolifden Stuhle wie einen geliebten und ehrwürdigen Bater. Wenn er aber gewiffe Dagregeln ergriffen bat, bie ungerechter, ja bollig finnlofer Beife auf meine Erniedrigung abzielen, bann boffe ich, ibm bon Gottes Onabe begunftigt und auch bon Guch mit Rath und That unterftust, unerfchroden auf Alles antworten zu tonnen. Das will ich in Bezug auf meine Berfon gefagt haben. Bas aber Gud anlangt, fo mußt 3hr forgfältig ermagen, mas 36r ju thun babt. Der Berr Bapft behauptet nämlich, es fei

<sup>1) 1186</sup> im Rovbr.

unrecht, bag ein Beltlicher Rebnten beziehe, ba ber Berr biefelben offenbar nur fur bie bestimmt babe, bie bem Altare bienen; und ba bies nun in ber Schrift feine Begrunbung bat, fo will er bas vermöge ber Berufung barauf befeitigen. Run wiffen wir allerbings, bag ben Brieftern und Lebiten bon Gott urfbrunglich Behnten und Opfer zugetheilt find. Allein als mit bem Beginne bes Chriftenthums bie Rirchen bon Reinden beimgefucht wurden, fo wurden eben biefe Behnten machtigen und bornehmen Mannern ale beständige Leben verlieben, bamit fle felbft Bertheibiger ber Rirchen murben, ba Diefelben allein fich und bie Ihrigen nicht zu fchugen vermochten. Auch etflart ber Berr Bapft, es fei unrecht, wenn einer über bie Landguter und Mannen ber Rirchen eine Bogtei auszuuben fich anmage, ba, wie bie Rirchen burch ben freien Willen und bie freie Schenfung ber Raifer und Fürften gegrunbet feien, ebenfo bas Gigenthum ber Rirche nur von Bralaten frei bermaltet werben burfe. Obwohl nun bies, wie es fcheint, fur bie Bralaten bortheilhaft fein wurde, fo glaube ich boch nicht, bag eine Ginrich= tung, welche ber Brauch von Altere ber gur Gewohnheit gemacht, und welche bie Bewohnheit felbft, wie fie fich bon Befchlecht gu Befdlecht fortgepflangt, burch eine rechtmäßige Ueberlieferung feftbegrundet bat, fich fo leicht abithaffen lagt. Das mag in Bezug auf Gud gefagt fein. Run aber frage ich Guch, 3br Rirchenbaupter, meffen ich mich in biefet Lage ber Dinge ju Guch ju berfeben, was ich ju fürchten, ober was ich von Gurer Treue gu hoffen habe? Beil Euch bet Bert gebeut, Gott gu geben mas Bottes ift, und bem Raifer, mas bes Raifers ift, fo bitte ich Guch, sollet bem beren Bapfte als Chtifti Stellberfreter ben iculbigen Beborfant, berfaumt aber auch nicht, anberen Theile bie von Gott eingejeste Berechtigfeit zu beobachten."

Als er bies gesprochen hatte, erhob fich ber herr Konrad von Mainz, und fagte, bie Gelegenheit benutend: "Gerr, wir bitten Deine Sobeit, unsere Worte ein wenig zu beachten. Die Bershältniffe, unter benen wir leiben, fcheinen fcmierig zu fein,

Und an uns nicht ift's, ben gewaltigen Streit zu entscheiben Unter Euch. (Birgil. Ecl. VIII. 108.)

ba wir, wie Ihr eben vorher fagtet, gehalten sind, Gott zu geben was Gottes ist, andern Theils aber dem Kaiser, was des Kaisers ist. Denn dem herrn Papste mussen wir als unserm geistlichen Vater, der über Alles geset ist, in Allem auf das bereitwilligste gehorchen; Euch aber, den Gott uns zum Fürsten und Kaiser des römischen Reiches erhöhet hat, dem wir gehuldigt, von dem wir unsere weltlichen Besthimmer haben, sind wir verpslichtet, in alle dem, was Ihr thut, um Euer Recht zu verfolgen, zu unterstüßen. So möchte ich denn, ohne einem anderen, besseren Rathe vorzugreisen, vorschlagen, daß an den Gerrn Papst im Namen der Bischöse ein Sendschreiben gerichtet würde, in dem man ihn ermahnte, mit Euch in Frieden zu seben und in Bezug auf Eure billigen Forderungen Euch Gerechtigkeit zu gewähren."

Diefer Borfcblag gefiel bem Raifer und fammtlichen Bifcbofen. Der Brief ward bem Bunfche bes Raifers gemäß gefchrieben, mit ben Inflegeln aller Bifcbofe berfeben und bem Berrn Bapfte juge= ftellt. Alls biefer benfelben las, erftaunte er ob ber Sinnesanberung ber Bifchofe, ba er felbft ihre Sache ergriffen zu haben, fie aber von berfelben abgefallen zu fein fcbienen. Doch aber blieb er bei feinem Borfate, und fam nach Berong mit bem Entidluffe, ben Raifer nach gefchehener gefebmäßiger Borlabung wegen ber obenermabnten Rlagepuncte zu ercommuniciren. Da aber erfcbienen bie Beronesen bor ihm und fprachen: "Bater, wir find Dienftleute und Freunde bes herrn Raifers; barum bitten wir Gure Beiligfeit, ibn in unferer Stadt por unferen Mugen nicht ercommuniciren, fondern biefes Urtheil aus Rudficht auf unfer Dienftverhaltniß fur ben Augenblid verfchieben zu wollen." Der Papft erfüllte biefe Bitte, und gog fort, und als er barauf gang nabe baran war, ibn zu ercommuniciren, fo fcob er boch ben Spruch noch auf, wurde aber an beffen Bollziehung burch ben Tob verbinbert 1, und fo entrann ber Raifer bem Bannftrabl.

<sup>1)</sup> Er farb am 19. Det. 1187.

20. Bon ber Erbauung einer Burg und bem Privilegium ber Burger.

Um biefe Beit begann Graf Abolf bie Burg am Ufer ber Trabe wieber zu erbauen, welche von ben Glaven eingeafchert mar, als ber Raifer bie Stadt Lubefe belagert batte. Jeboch veranberte er bie Lage berfelben. Da fie nämlich früher am Waffer gelegen gemefen mar, fo erbaute er fie jest an ber Rufte bes Deeres, an ber Travemundung felbit, bamit man von ba aus um fo leichter einbringenbe Geerauber übermaltigen fonnte. Ferner murben bie Burger ber Stadt bon eben biefer Befte aus gar febr beläftigt; ber Graf verlangte nämlich einen Boll bon ihnen, beffen fie fich einmutbig weigerten. Daber entftand große Uneinigfeit unter ihnen und bem Grafen. Denn biefer erflarte, ber Boll fomme ibm qu. weil fie ju Beiten Bergog Beinrichs bort nicht ohne Boll borbeigefommen waren; jene bagegen verficherten, bas fei nicht von Rechtswegen gefcheben, fonbern in Folge eines bon bem Bergoge felbit an fie gerichteten Gefuches gur Unterhaltung ber Burg nur für eine Beitlang verftattet worben. Wegen biefer Beigerung entzog barauf ber Graf ben Burgern alle Rugniegungen, Die fie bieber bon Wiefen, Balbern und Fluffen auf feinem Gebiete gehabt hatten, ganglich. Ueberbieß hielt er auch einige in feinen Stabten Thobesto und Sammenburg banbeltreibende Lubefer an. und nabm ibnen ibre Baaren gum Bfanbe fur ben Boll ab. Dbwohl fie barüber oft beim Raifer Rlage führten, und berfelbe baufig Abgeordnete binfandte, um ben Frieden unter beiben Barteien wieber berguftellen, fo richteten bie Lubefer boch Dichts aus. Bulett wurden fie burch Bermittlung bes Raifers unter ber Bebingung vom Bolle befreit, bag fie bem Grafen 300 Mart Gilbere erlegen und ber Graf bem ibm gufommenben Rolle entfagen follte. Ingleichen follten fie fur bie Wiefen 200 Mart gablen , und fo bom Meere bis nach Thobesto bin Kluffe, Biefen und Balber frei benuten burfen, ausgenommen bie, welche ben Monchen gu Reinevelbe zu ihrem Unterhalte bom Bergoge Bernhard abgetreten und bom Raifer verlieben waren. Darüber aber befamen, fie bom Kaifer einen Freibrief' ausgestellt, bamit biese Berhaltniffe im Laufe ber Zeiten von Niemandem ohne Grund verandert werben fonnten.

#### 21. Bon ber Rudfenbung ber Schwester und Mutter Ronig Ranute.

Um biefe Beit ichidte ber Raifer angefebene Abgeordnete an ben Ronig Ranut bes Gelbes wegen, welches ber Bater beffelben, Walbemar, feiner mit feinem, bes Raifers, Sohne, zu vermählenben Tochter mitzugeben verfprochen, und welches Ranut auch zum Theil ausbezahlt hatte. Wegen ber Berhaltniffe aber, welche, wie oben erwähnt, gwifchen ibm und bem Raifer obwalteten, batte er Bebenfen getragen, bie gange Summe auszugahlen. Der Raifer bagegen fanbte bem Ronige feine Schwester unberührt, fammt ber gangen Aussteuer, welche er mit ihr empfangen hatte, gurud, und gwar nicht, weil er Belegenheit fuchte, fie gu berftoffen, fonbern weil ber Chevertrag gebrochen war. Dies nahm Ranut übel auf, und ubte feitbem offne Beinbichaft gegen ben Raifer, fo bag er erflarte, ibm gebore bas gange Land ber Bagiren, Soltfeten, Sturmaren und Bolaben bis an bie Elbe, und baffelbe burch bie Slaven, bie er fur fich gewonnen batte, baufig verwuften ließ Aluch feine Mutter wurde bom Lanbgrafen Ludwig berftogen, und febrte auf unehrenvolle Weise beim, und flagte über viele, ibr von ihrem Bemable angethane Kranfungen. Daburch noch mehr aufgereigt, glaubte Ranut gegen bie Deutschen eine gerechte Sache gu haben.

# 22. Bon ber Ariegeunternehmung bes Ergbischofe.

Um diese Zeit bilbete ober warb Erzbischof hartwig von Bremen ein Geer, brang mit Gewalt in Thetmarsen ein, und zwang die welche sich ihm widersetten, zur Unterwerfung. Diese aber bersprachen, um sich frei zu machen, eine große Summe Gelbes, und so kehrte ber Bischof voll Ruhmens und Prahlens heim, in ber

<sup>1)</sup> Dies Privilegium ift batirt am 19. Gept. 1183 gu Ligenige.

Meinung, Alles gludlich ausgeführt zu baben. Allein eben biefes Greigniß veranlagte für feine Rirde eine tiefe, ich fage nicht Schmach. aber boch Demutbigung. Denn ba Graf Apolf bon Schauenburg und ber Graf von Albenburg ben Golb fur ben geleifteten Rriegebienft, welchen ihnen ber Ergbifchof verfprochen batte, verlangten, fo entfaate berielbe, ba er meber bie perfprochenen, noch bie vielen anderen, unnuger Beife verzehrten Gelber wieber ju erftatten bermochte, nothgebrungen, eiblich ben Ginfunften, welche bem Biethume bon ben Dienftleuten gufloffen, auf brei Jahre, bamit mabrend biefer Beit alle biefe Schulben völlig getilgt werben konnten. Der Bifchof aber murbe bon bem unterhalten, mas er bon bem Stublgelbe', ober ben Rirdweiben' lofen fonnte. Die Thetmarfen inbef gingen, ba fie bas beriprochene Gelb nicht gablen fonnten, jum Bifchof Balbemar bon Schleswig über. Diefer war ein Cobn Ronig Ranuts, melder bom Gueno mit Balbemar gum Dable gelaben und ermorbet mar, ein febr reicher Mann, nicht allein burch feine bifcoflichen Ginfunfte, fonbern auch burch bas febr grofe Erbaut vom Bater ber, welches ibm geblieben mar. Daber gaben fie Beifeln, murben bon ba an bem Reiche ber Danen beigegablt, und bienten bem beiligen Betrus in Schlesmig. wie fie ibm bisber in Bremen gebient batten. Go murbe bie Bremer Rirche burch bie Nachläffigfeit Bartwigs, ber aus Tragbeit bie verlorenen Schafe nicht wieber zu holen vermochte, verftummelt.

# 23. Rlage über bie Berftorung ber Rirche gu Berufalem.

Bahrendbeß fliegen Thranen, werben Seufzer laut, und jum himmel erschalt bie Stimme ber Rlage und bes Jammers. Bon ungewöhnlicher Furcht wird bas Innere bes Menschen ergriffen und erschüttert, die Bergen zittern, die Blume bes Geiftes welft bahin, bes Schreibenben Sand ift erlahmt. Denn burch bas Unfraut, welches ber Feind faete, um bie Saat Chrifti zu

<sup>1)</sup> Rathebergelbe, meldes alle Jahr bon ben Rirden an ben Bifdof entrichtet murbe. --

erftiden, muchert bas Dorngeftrupbe, fo bag ber Ader ber beiligen Rirche nur fparlich mit Waizen verfeben, gang mit Spreu überbedt ift, und muft baliegt. Denn wo ift ein Beifer und Berftanbiger zu finden? mo, frage ich, find Gefete, mo Recht, mo Gerechtigfeit, wo Frommigfeit, wo Friede, mo Babrheit, wo ebeliche Reufchheit, wo Enthaltfamteit ber Geiftlichen?" Sat nicht, wie ber Brophet (Gof. 4, 2.) fagt, Gottesläftern, Lugen, Morben, Stehlen und Chebrechen mehr, ale in alten Beiten, überhand genommen? fommt nicht eine Blutichulb nach ber anbern?" Ift nicht, wie Jefaia (3, 5.) fagt, ber Jungere folg wiber ben Alten, und ein lofer Dann wiber ben Chrlichen? Mit Recht alfo find bie Gemuther ericuttert, ergittern bie Bergen. Denn barum brobt bas Bericht Bottes, bem Riemand entrinnen fann, meldes aber. Er, ber Bater ber Barmbergiafeit, jest nur noch mehr marnenb, als berbammenb ubt. Inbef fcblagt er mit fconenber Banb; benn er berbangt gwar gerechte Budtigung, wartet jeboch noch aus Langmuth eine Beitlang auf Befferung. Beift bu nicht, fagt ber Apoftel (Baulus Rom. 2, 4.), bag bich Gottes Gute gur Bufe leitet? Beil bu aber ben Reichthum feiner Gute verachteft, fo läufft bu nach Berbienft gegen ben Stein bes Unftoges. Denn Beremias fagt (11, 15.): "Was haben meine Freunde in meinem Saufe zu ichaffen? Gie treiben alle Schalfbeit." Belde find nun biefe Freunde anders, ale bie Gefammtheit ber Diener Gottes? Und, mochte ich nach meinem geringen Berftanbe fragen, wer bermag bie Miffethaten berfelben zu enthüllen und aufzugablen? haben fie nicht Augen, und feben nicht? Gie boren bas Befet Bottes. fie berfteben bie Bebeimniffe ber Schrift auszulegen und zu berfunben, aber mas fie fagen, bas thun fie nicht. Denn bu, ber bu fagit: "Du follft nicht ebebrechen," bu brichft bie Gbe; bu, ber bu faaft: "Du follft nicht fteblen," bu ftieblit. Du aber, ber bu in ber Rirche voll Berrlichfeit bafigeft, nicht auf bem Stuble Mofes, fonbern auf bem ber Apostel, ja bes Berrn felbft, bu richteft über beinen Dadiften? ich frage bid, mit welchem Gelbft= vertrauen und Beiriffen? Inbem bu über einen Unbern richteft, berurtheilft bu bich felbft. Doch haft bu vielleicht beine Sand rein gehalten bom Raube ber Urmen; und ba murreft bu benn wiber mich, bag ich bich einen Dieb nenne. Sagt nicht ber Berr: "Wer nicht gur Thur bineingeht in ben Schafftall, fonbern fleigt anderewo binein, ber ift ein Dieb und Morber?" (3ob. 10, 1.) Du aber fagit: 3d bin burch bie Thur bineingefommen, went etwa bie Rirche ju beiner Babl ibre Buftimmung gegeben bat. Dagegen fpricht ber Berr (3ob. 10, 7, 9.): "3ch bin bie Thur gu ben Schafen; fo Jemand burch mich eingeht, ber wird felig merben und wird ein= und ausgeben und Weibe finden." Wenn bu alfo burch bie Thur bineingekommen bift und auf ben Weiben bes Berrn weileft, warum boren bie Schafe nicht auf bich, fonbern meiben bich vielmehr? Gie horen nicht auf bie Stimme eines Fremben. Gin Dieb fommt nur, um gu fteblen und gu wurgen und zu verberben. Wenn alfo bie Schafe auf bich nicht horen, fo ift gewiß, bag bu nicht burch bie Thur hineingekommen bift, weil bu nicht in ber Bahrheit manbelft, b. h. nicht burch bie Thur bineingekommen bift. Go wiffe benn, bag jeber Bralat, ber bie Schafe bes herrn burch Borte und Berfe fchabiget, ein Dieb ift, und fie murgt und verberbet. Denn boje Befdmate verberben gute Sitten (1 Ror. 15, 33.), und nicht nur bofe Gefdmate, fonbern bofe Berte, Lift, Trug, Luge, Meineib. Denn fie überliften und werben überliftet, und burd, bies leberliften glauben fie bem Berrn zu bienen. Sind fle aber überliftet, fo fagen fle: "Ift benn bas Enbe ber Belt ba, weil feine Scheu vor ber Beiftlichfeit mehr ba ift? Denn von ben Brieftern Chrifti beift es (Jefaia 61, 6.): "Ihr aber follet Briefter bes Berrn beigen, und man wird euch Diener unfere Gottes nennen." Und wiederum: "Taftet meine Gefalbten nicht an." (Bfalm 105, 15.) Dit welchem Rechte waren biefe Borte auf fie angumenben, wenn fie ihnen nicht felbft burch ibr Leben wiberfprachen? Jest wollen Alle bem Rechte, Niemand bem Glauben nach Briefter fein. Weil fie aber weber bem Berufe noch bem Glauben nach Priefter finb , fo werben fie gufolge eines gerechten Berichtes weber von Bott, noch von Menfchen bafür gehalten; benn wenn man jemanbes Leben verachtet, ba bleibt nichts übrig, ale bag man auch feinen Titel geringschäte. Diefe fdilt auch ber Berr burd ben Bfalmiften, wenn er (50, 16, ff.) fagt: "Bas verfündigft bu meine Rechte, und nimmft meinen Bund in beinen Mund, fo bu boch Bucht haffeft, und wirfft meine Worte binter bich? Wenn bu einen Dieb flebft, fo läufft bu mit ibm, und baft Gemeinschaft mit ben Chebrechern", und was fonft noch bafelbft bon ben verfehrten Brieftern erwähnt wirb. Denn bie Berfehrtheit ber Bralaten pflegt nach bem berborgenen Rathichluffe Gottes bisweilen bon ben Gunben ber Untergebenen bergurübren, nach bem Borte: "Wie bas Bolf, fo ber Briefter, und wie es beißt: "Und um ber Gunben bes Bolfes willen lagt er über fie regieren einen Beuchler, bas Bolt ju brangen" (Siob 34, 30,) Und ber Berr fpricht: "Wer von Gott ift, ber bort Gottes Bort; barum bort ihr nicht, benn ihr feib nicht von Gott." (3ob. 8, 47.) Und Jeremias (4, 18.): "Das haft bu ju Lobn fur bein Wefen und Thun." Und wieberum (5, 31.): "Die Bropheten lehren falfch, und bie Briefter berrichen in ihrem Amte, und mein Bolf bat's gerne alfo." Deshalb burfen bie Bralaten nicht ohne Grund pon ben Untergebenen getabelt, und bie Untergebenen nicht ohne Grunbe bon ben Bralaten gum Tobe berurtheilt werben; benn fie muffen wiffen, baf folche Bropheten und Briefter, wie fie einft ber Berr aus bem Tempel jagte, bie Mauern bon Jerufalem gerffort haben. Batten nicht folde bie Stadt burch ihre berfehrten Sitten beflectt. fo murbe fle nie ben Beiben gum Gefpotte geworben fein. Ihre Berftorung hatte einft ber Berr beweint. Gie aber .2 bie barnach bom Titus und Befpaffanus gerftort marb, tobtete bie Bropbeten. und fteinigte bie, welche ju ihr gefandt waren, und fcheute fich nicht, an ben Berrn felbft Sanb angulegen. Diefe bagegen," bie mit bem Blute bes herrn felbft begrundet und burch feinen Tob und feine Auferftehung befeftigt ift, hat baburch, bag fie bie Leben bringenben Sacramente nicht ehrte, und bie beiligen Derter ver-

<sup>1)</sup> Bgl. Befaia 24, 2. u. hof. 4, 9. - 2) Die alte Stadt Jerufalem. - 3) Die neue Stadt Jerufalem.

nachlässigte, die größte Berwirrung erlitten, so daß ste mit bem Jeremias (3, 25.) sagt: "Denn barauf wir uns verließen, das ift uns jett eitel Schande, und beß wir uns trösteten, beß müffen wir uns jett schämen. Denn wir fündigten damit wider den Gerrn, unsern Gott, beibe, wir und unfre Bäter, von unserer Jugend auf, auch bis auf diesen Tag, und gehorchten nicht der Stimme bes herrn, unfers Gottes." Doch jett wollen wir damit schileßen und darangehen, die Zerstörung der heiligen Stadt zu schilbern.

#### 24. Bon ber Berftorung bon Berufalem.

Als Balbewin, Ronig Emelriche Cobn, Ronig von Berufalem; ausgezeichnet burch Beburt wie burch Tugenb, nachbem er weit umber bie Reinde bes driftlichen Glaubens gurudaewiesen und gebemuthigt batte, fein Reich in aller Gerechtigfeit regierte, wurde er bon ber Sand bes Berrn, welcher guchtiget, bie er liebt', getroffen : er wurde nämlich bom Ausfate befallen, und bachte auf einen Thronfolger. Er hatte nämlich felbft feinen Gobn, ibn gu beerben, ba er in Chelofiafeit lebte, und niemals ber Reuschheit entfagt batte. Er hatte aber eine Schwefter2, welche er mit Bilbelm, einem ebelen und tapferen Manne, einem Bruber bes Marfgrafen Ronrab bon Gifenberg [Montferrat], vermählt und von ber er einen fleinen Deffen batte, bem er feinen Namen batte beilegen laffen. Diefen nun batte er, obwohl er erft funf Jahre alt mar, in ber Soffnung, er werbe feinem Bater an Glud und Gaben nicht unabn. lich fein, auf ben Rath bes herrn Batriarden und unter Beiftimmung ber Rurften und Cheln, ber Templer und Sofvitaliter, und indem die Geiftlichfeit mit Wohlwollen, bas Bolf mit Ergebenbeit auf bas Rind binfab, jum Ronige falben laffen, und feinen Bermanbten, ben Grafen Regimund von Tripolis, gum Bermund beffelben beftellt, um bis gum funfgebnten Lebensjahre bes Rnaben Stellvertreter ju fein, moge ber Anabe nun am Leben

<sup>1)</sup> hebr. 12, 6. Sprude Cal. 3, 12. - 2) Sibple, vermablt mit Bifbelm von Lang-fdwert.

bleiben ober fterben. Rach biefen Berfügungen erlag ber Ronig ber Rranfbeit, und entichlief in Rrieben !. Aber auch ber fonigliche Rnabe folgte ibm neun Sabre alt im Tobe nach 2. 2016 nun berfelbe mit allen Ehren im Grabmable feiner Bater ju Jerufalem beigefest mar, fo tam grabe acht Tage nach feiner Beftattung feine Mutter jum herrn Batriarden, und fprach: "herr, Du weißt, bag mein Bruber gestorben ift, und jugleich auch mein gum Ronig gefalbter Cobn, und bag nun Miemand mehr übrig ift, bem bie Regierung nach Erbrecht gufame, ale ich, bie ich fowohl bie Tochter, als bie Schmefter und Mutter eines Ronias bin. Go bitte ich Gud benn, bag 3br Mitleiben mit mir haben und mir bie mir. gebührente Rrone nicht berweigern moget." Der Berr Batriarch erwiederte ihr: "Wohl weiß ich, bag Du bie Tochter eines Ronigs bift, wie Du fagft, und zugleich auch bie Schwefter eines folden und bie Mutter bes verftorbenen foniglichen Rinbes. Jeboch febe ich nicht ein, warum Dir beshalb bie Rrone gebührte, ba Du ja ein Beib bift, jumal ba bies Land von ben größten und wilbeften Reinben umgeben ift unb

wohl nicht von weiblicher hand träget gebuldig das Joch; wenn Du nicht etwa durch einen Gemahl zum Beste besselben gelangen kannst; jedoch mußte derselbe sowohl durch seine Geburt, als durch Tüchtigkeit dazu befähigt erfunden werden." Darauf antwortete sie: "Ich habe einen Gemahl, welcher ebel von Geburt, frästig von Körper, durch Tugend ausgezeichnet und sowohl durch seinen erworbenen Ruhm, als durch sein Ansehn der Krone würdig ist. Diesen will ich, wenn Ihr mit mir nach Recht und Gerechtigkeit verfahren wollt, Euch vorstellen, damit er aus Eurer hand Krone und Segen empfange." Sie hatte nämlich nach dem Tode Wilhelms wider den Willen ihres Bruders Baldewin einen zweiten Mann genommen, Namens Wido , den sie nicht weit von dem Orte der Unterredung hindessellt hatte, und den sie nun dem Serrn Patriarchen auf bessen Geheiß vorsührte. Und so wurde denn Wido nach dem Wils-

<sup>1)</sup> Um 16. Marg 1185. - 2) 3m Gept. 1186. - 3) Dvibe heroiben B. II. B. 112. - 4) Guy de Lusignan.

Ien bes herrn Batriarchen und ber benfelben Umgebenben gefalbt, mabrend bie Thore von Jerufalem ben gangen Tag über gefchloffen blieben. Das gefchab an bem Sonntage, tro man finat: "Alle Bolfer lobt ben Berrn'" u. f. f. Die Beiftlichfeit, welche bem Ronige fcmeidelte, fant in biefen Worten einen prophetifchen Sinn, und Alle gingen froh nach Saus, und riefen: "Es lebe ber Ronig in Ewigfeit!" ohne ju wiffen, bag ibm eber ber Bluch bes Bebechia brobe, ale bag Worte ber Brophezeihung auf ibn gingen. Diefe Rronung aber warb fo ploblich vollzogen, weil fie bem Grafen Reginund miftrauten; benn biefer, ber nach ber Regierung ftrebte, ichien mit Salabin vertraute Freundschaft zu pflegen. Jeboch miffiel biefe Sandlung ben Brubern vom Sofvital Des beiligen Johannes, weil Die Regierung vierzehn Jahre lang bom Ronige Balbewin bem Grafen anvertrauet gewesen war, und givar unter Buftimmung Aller und unter ausbrudlicher Beftätigung vieler Beiftlichen.

# 25. Bon ber swifchen bem Ronige und bem Grafen herrichenben 3wietracht.

Sobald Wibo nun zum Könige eingesetzt war, sandte er zu ben Großen bes Reichs bie Aufforberung, zu kommen und ihm zu huldigen und die königlichen Leben aus seiner hand entgegen zu nehmen. So schidte er auch zum Grasen von Tripolis, damit er, wie er vor den Uebrigen als der Würdigste galt, so auch insbessondere den König durch sein Erscheinen ehren möchte. Als aber dieser hörte, was geschehen war, erstaunte er zuerst, und sprach dann voll Verwunderung folgende Worte: "Der junge Baldewin, der zum König gesalbt war, ist neuerdings gestorben, und ich habe gar nichts davon gehört, ob schon ein König wieder da sei, oder nicht; doch aber heißest Du mich zum Könige hineilen. Was soll das heißen? ich verstehe Dich nicht! Wer hat jemals die Krone erhalten, ohne die LBahl der Großen und die Justimmung des

<sup>1)</sup> Um 7. Sonntage nach Pfingften, am 13. Juli 1186.

Bolte? Reiner fann fich felbft jum Ronige machen, wenn er nicht eine Bwingherrschaft üben will, wie ein Kronenrauber. Dun aber, bente ich, ift es Jebermann befannt, bag Ronig Balbewin mich für eine Beit bon biergebn Jahren gum Bormunde bes jungen Ronigs Balbewin beftellt hat; eine Thatfache, bie ich auch burch bas Beugniß bieler Beiftlichen, welche, wie ich hoffe, ihren Ginn nicht anbern werben, erharten fann. Sollten biefe inbeß - was Bott verhüte! - bennoch anberen Ginnes geworben fein, fo wiffet boch, baß ich wenigstens nicht zum Ronige fommen werbe; benn ich habe mit Gurem Ronige Dichts zu thun; was ich befibe, befibe ich mehr als freier Berr, benn ale Lebnemann." Dit biefen Worten trennte er fich bon ben Gefandten Diefe aber fehrten gu ihrem Geren gurud. Durch biefen Borfall waren alfo ber Ronig und ber Graf anberthalb Jahre mit einander in Bwietracht, und übten gegen einander offene Reindichaft. Bebod muche ber Unbang bes Ronigs fo, bag alle Gbelen zu ihm famen, um ihre Leben bon ihm zu empfangen und ihm zu hulbigen, und bag auch bie, welche es bieher mit bem Grafen gehalten hatten, gum Ronige übergingen. Der Graf felbft aber entfam fliebend nach Tiberias. nun Salabin, ber Ronig bon Damascus, bon ber gwifden bem Ronige und bem Grafen herrschenben Zwietracht horte, freute er fich gar febr; benn, ba er bas beilige Land ftete gu erobern trachtete, fo hoffte er bei biefer Belegenheit in baffelbe Gingang gu finden. Und fo gefchah es auch. Er ließ namlich bem Grafen burch bie Seinigen Folgenbes fagen: "Sarre aus; ich weiß, baß Dir Unrecht gefchiebt; benn Dir gebubrt von Rechtswegen in Folge ber Verfügung Ronig Balbewin's bie Rrone, und bamit Du biefelbe bem Bibo abzufampfen in ben Stand gefest wirft. will ich Dir reichlich Gelb gur Werbung eines Beeres geben. Rannft Du bann bod noch nicht bie Dberband gewinnen, fo werbe ich felbft mit gewaffneter Macht tommen, Deine Beinbe aus bem Lanbe treiben, und Dich zum Ronig über Alle fegen. Schwore Du mir nur bei Deinem Gotte, bag Du mir freien Durchzug burch Dein Land geffatteft, und Du follft fammt ben Deinigen felbft

unangetaftet bleiben." Der Graf nun berpflichtete fich eiblich gegen ben Salabin, und unternahm mit beffen Gulfe gegen ben Konig gar Bieles. Salabin aber fammelte ein Beer, jog nicht allein aus feinem Reiche, fonbern auch aus ben benachbarten Lanbern Bulfevolfer gufammen, und ruftete fich allmählich gur Berftorung bes beiligen ganbes. Babrenbbeg famen Ginige zu ben Brubern bes beiligen Johannes, und fprachen: "3hr banbelt ungerecht gegen bas Bolf Gottes; 36r babt Guch mit bem Grafen gusammen verschworen; benn wenn er nicht auf Guch bauete, fo wurde er nimmermehr fo große Frevelthaten gegen ben Ronig unternehmen." Alls bie Bruder bes beiligen Johannes biefe Mahnung vernommen batten, begab fich ber Meifter jenes beiligen Saufes, Ramens Rabger,1 ein berftanbiger und frommer Dann, gum Grafen, und fprach zu bemfelben: "Bas prableft Du voll Bosbeit, ber Du mächtig bift burch Ungerechtigfeit? warum haft Du gegen bas Bolf Gottes Blane gefchmiebet? Du haft Jubas, bem Berrather, Dich gleichgestellt baburch, bag Du, von Berrichfucht verleitet, gegen Gottes Recht und Lebre bem Salabin Treue gefdworen baft. Jest aber bore auf meinen Rath, und verfobne Dich mit Gott, ben Du verleugnet, mit bem Ronige, ben Du beleibigt baft, auf bag nicht Deine letten Thaten folimmer werben, ale bie fruberen." Durch biefe Borte erichredt, antwortete ber Graf: "Warum behandelft Du mich fo, Rnecht Gottes? Weißt Du nicht, welches Unrecht mir wiberfahren ift? 3ch bin aus meinem rechtmäßigen Befige gewaltsam vertrieben. Bebenfe, wie ich burch eine mobl= überlegte Berfügung bes Ronigs Balbewin, burch bie großte Bereitwilligfeit bes Geren Patriarden und unter Buftimmung aller Großen, Barone, Templer und Gofpitaliter auf viergebn Jahre lang bie Bormunbichaft fur ben jungen Ronig empfangen habe, moge bas Rind nun am Leben bleiben, ober nicht, wenn nicht etwa ber Ronia von England perfonlich, ober burch feinen Gobn biefem Reiche belfen murbe. Dbmobl es nun gang offenbar ift, bag ich Dir bie

<sup>1)</sup> Roger des Moulins.

Bahrheit gejagt habe, jo will ich boch, um nicht als ber Urheber fo großer Leiben und ber Berberber bes Bolfes Gottes gu erfchei= nen, Deinem Rathe folgen und mit bem Ronige machen, b. b. wenn er bas, mas ich in Ungelegenheiten bes Reis des verausgabt babe, mir wieber zu erftatten verfpricht." Dachbem Rabger bas vernommen, febrte er beim, und ging gum Ronige, bem er bas Gefprochene ausführlich mittheilte, was bemfelben gar wohl gefiel. Der Ronig gelobte auch nicht nur bas, was er ausgegeben batte, ibm wieber zu erftatten, infofern er es nämlich burch zuverläffige Belege nachweifen fonne, fonbern berfprach auch, ibm zu feinem Leben Schate und Burben bingugufugen. Alle er nun jum Grafen gurudfommen wollte, um ibn gum Ronige bingubringen, ließ ibm biefer fagen: "Biebe nicht wieber bes Weges, auf bem Du ju mir gefommen bift, benn man ftellt Dir nach." Der Sohn Salabins' war namlich heimlich, jeboch mit Biffen bes Grafen, ins Land gefommen, und lag mit 10,000 Mann im Thale Chanaan. Aluch famen einige Domberren eilenben Laufes von Ragareth und verficherten, in ihrer Rabe fei ein feindliches Beer, und flehten um Gulfe. 218 Rabger bies borte, begab er fich gurud gum Deifter bes Tempels,2 ber nicht weit bavon in ber Burg Saba' mit funfzig Mann lag. Gie bielten Rath mit einander, und fandten Boten aus, welche melbeten, es feien nur 2000 ba. Jene hatten nämlich zu beiben Seiten im Bebirge einen Binterbalt gelegt, und fo bie Runbichafter getäuscht. Die Streiter Chrifti aber freuten fich, fprechend: "Der Berr hat fie in unfere Band gegeben 4." Und ale fie gegen fie anrudten, ftellten fich jene. ale floben fie, bie bie im Sinterhalte Berborgenen berborbrachen. bie Chriften umzingelten und fammtlich niebermachten.

26. Bon ber Gefangenichaft bes Kreuges bes herrn und bem hinmorben bes Bolles Gottes.

Bahrend nun bie Streiter Chrifti im Befenntniffe bes Gerrn

<sup>1)</sup> Maiclaiafbal. — 2) Terriais. — 3) ftatt Faba, la feve. — 4) Bgl. Richter III. 28. XVI. 23 24.

bem Tobe erlagen, fehrten jene mit Freuden beim. Galabin aber warb, ale er bie Runbe von Rabgere Tobe bernahm, gar froh, und fprach: "Jest find fie in unfere Sant gegeben; benn ihre Rlugbeit ift von ihnen gewichen, meil ihd Führer tobt ift." Daber rudte er mit feinem Beere beran, brang mit großer Dacht über bie Brude von Tiberias ins Land binein, und foling bei Saffret ein Lager auf. Der Ronig aber jog ibm, begleitet von allen Großen bes Reiches, barunter bie Bijchofe mit bem Rreuge bes Berrn, entgegen, und lagerte ibm gegenüber, fo bag zwifden Beiben bas Gebirge lag. Ale fie fo einige Tage auf ber Lauer gelegen hatten, und Jeber fich fcheute, ben Unbern anzugreifen, gog Salabin mit feinem gangen Beere wieber nach Tiberias bin. Das Bolf Gottes aber, in ber Meinung, er begebe fich auf Die Rlucht, erftieg bas Bebirge. Salabin jeboch nahm Tiberias, und afcherte es ein. Der Graf bon Tripolis nun rieth ben Chriften ab bom Erfteigen bes Gebirges, inbem er fprach: "Steiget nicht aufs Bebirge; benn Ihr feib bem Angriffe Salabins nicht ge= machfen. Saltet es fur ben größten Gieg, wenn er von felbit bas Land verläßt. Die Burg, bie 3hr bort brennen feht, ift bie meinige, boch bas fummere Guch nicht: ich will biefen Berluft gern ertragen." Dbwohl er bies nun aus Sinterlift rieth, fo waren es boch auch weife Borte. Doch es hilft fein Rath gegen ben Willen Gottes, ber um ber Bosbeit ber Menfchen willen ein furchtbares Strafgericht über bas Land verhangen wollte. Da fie nun feft entichloffen waren, mit bem Galabin gu fampfen, fo trennte fich ber Graf von Tripolis von ihnen, und warf fich mit ben Seinigen nach Sure, einer febr feften Burg, binein. 216 aber Salabin erfuhr, bag bas Bolf Gottes auf's Bebirge bin= aufgefommen und bag bort zwei Tage lang Menfchen und Bieb bon Durft gequalt waren, fprach er gu ben Geinigen: "Dieje Menschen find Rinber bes Tobes; benn fie find nicht nur bon Durft geschwächt, fonbern tonnen auch, obwohl ibre Babl gering ift, wegen bes engen Raumes gar nicht entrinnen." Cobald nun bie Reinte anrudten, ftellten fich bie Chriften gur Schlacht

auf, an ihrer Spite ber Ronig fammt ben Bifchofen und bem allerflegreichften Rreugesholze bes Berrn. Diefem Banner folgten bie Templer und bie Sofpitaliter nebft ben Baronen und Rittern und bem Bolfe bes Lanbes, und fo trafen benn bie Glaubigen mit ben Ungläubigen im erfebnten Rampfe gufammen 1. Die Une fern brangen, von Tobesluft erfüllt, fubn auf bie Reinbe ein, burchbrachen gewaltig bie Reihen berfelben, und opferten ihre Schaaren bem Berrn, und bie Biberfacher fielen rechts und links. Beil aber bie Unferen von Durft entfraftet waren, fo ermatteten fie, und bie Feinde gewannen bie Dberhand, Der Ronig marb gefangen, bie Bifcofe erfchlagen, bas Rreug bes Gerrn fiel ben Feinben in bie Sanbe, und beinahe alle Chriften famen entweber burchs Schwert um, ober geriethen in Gefangenschaft, fo bag nur menige entfamen. Da entftanb ein Befdrei ber Beiben, welche Safterungen gegen ben Ramen bes lebenbigen Gottes zum Simmel emporfteigen liegen, und bas Bolf Gottes berhöhnten. Der Sohn ber Ungerechtigfeit aber, ber Glud hatte auf feinen Wegen, und eitel marb in feinen Bebanten, fprach in feinem Bergen: fein Gott! (Pfalm 14, 1.) und errichtete am folgenben Tage mitten unter ben Leichen ben Thron feines Rubmes. Er ließ bas Rreug bes herrn bor fich binftellen und, umgeben bon ber Menge feiner Grofen, bie Schaar ber Befangenen bor fich ericheinen. Dann fprach er, fein Untlit gen Simmel erhebent, fo gu allen: "3hr alfo feib iene ungludlichen Unbeter bes Magareners Jefus, ber por Beiten bier gu Lanbe bon ben Juben gefreugigt ift, ben 3hr, bon eitelem Aberglauben bethort, fur einen Gott haltet, und ihr bringt inbem Ihr ben alten, auch fcon bon ben alten Batern im Gefete Gottes verordneten Opferbrauch abschafftet, fatt bes Bleifches und Blutes ber Opferthiere ein flein wenig Brob und Bein als ein Gacrament bes Bleifches und Blutes jenes Befreugigten bar, und habt in folder Unmagung lange mein und meiner Bater ganb wiberrechtlich in Befit gehabt! Jest aber habt Ihr gefeben, was Guer

<sup>1)</sup> Bei hittin am 5. Juli 1187.

Gott bermag; benn 3br babt burch bie Dacht nieines Gottes Mohammed meine erhabene Sand gefühlt. Go mablet benn jest eins bon beiben: betet entweber, mir folgent, meinen Gott an, ober empfanget por Gurem Rreuge bas Tobesurtheil." Da antworteten ihm bie Hitter Chrifti: "Wir find in Bahrheit Unbeter Jefu Chrifti, bes Dagareners, welcher Gott und Gottes Cobn und burch bie Onabenwirfung bes heiligen Geiftes von einer unbeflecten Jungfrau empfangen und geboren und um ber Gunben willen aller berer, bie an ibn glauben, in biefem Lante gefreuzigt, bann aber nicht allein von ben Tobten auferftanben, fonbern auch gen Simmel gefahren ift. Um Geines Mamens und Geiner Ghre willen haben wir einen guten Rampf gefampft, und wunfchen in gluchfeligent Musharren unfern Lauf zu bollenben. Ihn berehren, ihn preifen, ibn befennen wir ale ben Gott und ben herrn aller Wefen und Dinge. Jenen Mohammed aber, ben Gobn bes Berberbens, ben Du Deinen Gott nennft, ber nach bem guten Samen ber Apoftel in Gurem Lanbe Unfraut gefaet, und burch feine Gauteleien bie Bergen ber Menfchen beftridt bat, ben verlachen und leugnen, bem fluchen wir, und ebenfo wenig achten wir Deiner und Deiner Benter." Als fie bas gefagt hatten, ließ er fie alle wegführen, und am andern Tage ließ er bie Templer und Sofpitaliter, welche er am meiften hafte, enthaupten. - Doge boch auch meine Seele ben Job ber Gerechten fterben, und mein Enbe bem ibrigen aleichen! Preis fei bir, o Chriftus, ber bu obwohl funbige, boch bir eraebene Befenner auch noch in unferen Tagen haft! D wie groß find fie, bie bon Jugend auf oftmals in einem folden Rampfe überwunden, endlich Sieger wurden, und in biefem Streben bas Leben und alle Lodungen beffelben verschmäheten, burch bie Onabe unferes herrn Jefu Chrifti, ber ba lebet und regieret von Emigfeit zu Emigfeit! -

#### 27. Wie Galabin bas Land einnahm.

So war benn bas Bolf Gottes hingemorbet, und Salabin nahm bas gange Land in Befit, verheerte Alles, und tobtete

Die Bemobner aller feften Stabte mit ber Scharfe bes Schmertes Alle beiligen Stiftungen wurden gerftort, alle geiftlichen Berfonen fo mannlichen, wie weiblichen Befchlechtes wurden ermorbet, ober gefangen binmeggeführt. Auch ben gottgeweihten Jungfrauen marb Bewalt angethan. Buerft eroberte er Accon, bann Gure, welches mit einem anderen Namen Thrus genannt wird; er belagerte es einen Monat lang. Da er es nicht zu erobern vermochte, fo gog er fort' nach Gibon welches er einnahm; bann nach Jubeleth [Dichabala], barauf nach Baruth. 2118 er auch bies eingenommen hatte, fouf er fich einen neuen Titel: er ließ fich nämlich bafelbft als Ronig bon Babbionien fronen. Bon ba febrte er auf bem Bege, ben er gefommen war, jurud, und fam nach Aschalon, welches bie Bruber bom Sofpitale auf bas ftartfte befeftiget hatten, und belagerte es. Da er es nicht nehmen fonnte, fprach er gu bem gefangenen Ronig: "Berebe Dein Bolt, bag fie mir biefe Stadt und bie anbern, welche bie Templer inne haben, übergeben, fo will ich Dich aus ber Gefangenschaft entlaffen und mit Dir breifig ber Cbelften." Diefer, barüber erfreut, fchickte gu ben 218chaloniten, und ließ ihnen fagen : "Ich bitte Guch , babet Erbarmen mit mir, und befreiet mich und bie Manner, bie mit mir finb, aus ber Befangenichaft; benn fo und fo bat Salabin gefbrochen." Gie aber antworteten: "Du wareft gwar unfer Ronig, jest aber fannit Du weber Dich felbit, noch Untere retten. Biffe glfo. bag wir bie Stadt bes herrn ben Beiben nicht übergeben werben. Du weißt auch, bag alle feften Plate in ben Sanben ber Templer find, und baber fummert und Deine Befreiung wenig." Ale Calabin bas vernabm, belagerte er bie Stabt noch beftiger, und errichtete viele Mafchinen gegen biefelbe, brach ihre Berfe und gerftorte ibre Thurme. Da bas bie Belagerten faben, opferten fie bie Stadt fur bie Befreiung bes Ronige. Diefe wollte Salabin jeboch jest nicht unter ben fruberen Bebingungen annebmen. Inbeg fam ber Ronig mit Ginigen frei, und bie Bewohner

<sup>1) 9</sup>fm 9. 3uff 1187.

ber Stadt zogen unverlett ab, Salabin aber hielt feinen Einzug in biefelbe'.

Darauf führte er fein Beer gur Groberung ber beiligen Stabt und belagerte biefelbe. Ginige ber Befferen aber, welche innerhalb ber Stabt waren, ermunterten bie llebrigen, und fprachen: "Laft uns mannbaft fampfen und fterben wie unfere Bruber. 3ft bies nicht bie Statte bes Leibens Chrifti? ift bier nicht ber Berr für uns geftorben? Go lagt benn jest auch uns geben und freudig für ibn fterben, bamit wir auch mit ihm aufersteben." Undere aber, tie noch nicht Luft hatten, abzuscheiben und mit Chrifto zu fein (Bbil. 1, 23.), waren mit biefen Reben nicht einverftanben, und schickten Befanbte an Galabin. Diefer, ber bie Stabt megen ber häufigen Opfergaben ber Bilger fur febr reich hielt, verlangte eine unermefliche Summe Golbes von ihnen; es follte nämlich Beber für feine Freiheit taufend Bygantiner2 geben. Da fich aber weit weniger borfand, fo wollte er mit hundert fürlieb nehmen. Aber auch biefe waren nicht aufzubringen. Endlich ward ausgemacht, bag, bie Bornehmen und Reichen ausgenommen, jeber Mann gehn, jebe Krau funf Golbftude erlegen und bann unberlett abziehen follte. Die aber biefes Gelb nicht hatten, follten, um ihr Reben gu lofen, Rnechte und Dagbe fein. Alle nun bie Feinde Chrifti Die beilige Stadt in Befit nahmen3, ba iconte ihr Auge nicht bas Beiligthum Gottes, fonbern ben Tempel felbft machten fie gunt Pferbeftalle, gerftorten allen Schmud beffelben gur Schmach bes Chriftenglaubens, und verübten bafelbft viele Frevelthaten. Das Grab bes Berrn jeboch ward ben Beiftlichen unter ber Bedingung überlaffen, bag fle bem Galabin von ben Opfergaben ber Bilger, welche bas Grab unter ber Bebingung perfonlicher Sicherheit befuchten, einen Bins gablen follten. Salabin nämlich hatte, ben Bewinn berechnend, ben feine Sabfucht babon zu erwarten batte. verfügt, bag, wenn ein Chrift bas Grab bes Berrn befuchen wollte, er fur bas freie Geleit einen Bhzantiner geben, bafur aber

<sup>1)</sup> Um 5. Cept. 1187. — 2) Golbftude. — 3) Um 2. Oct. 1187. Gefcichticht, b. beutiden Borg. XIII. Jahrb. 3r Bb.

frei kommen und gehen follte, wofern er keine Waffen mit hineinbrächte. So war also die heilige Stadt gedemüthigt, und erneuert ward auf diese Weise das Klagelied Jeremiä (Kap. 1. B. 1.): "Wie liegt die Stadt so wüste, die voll Bolks war? Sie ist wie eine Wittwe. Die eine Fürstin unter den heiben und eine Königin in den Ländern war, muß nun dienen." Ebenso ließ er das Kreuz des herrn von seinen Dienern behandeln, indem er sprach: "Das gesangene Kreuz, zu dem Ihr Bertrauen habt, möget Ihr Mitgefangenen besselben verehren, damit ich die Macht Eures Gottes erprobe, ob er Euch in Wahrheit aus unseren händen zu befreien vermag."

### 28. Bom Briefe bes Berrn Papftes.

3m Jahre bes fleischaemorbenen Bortes 1187, im Monat Julius, am vierten Tage beffelben', wurde verheeret bas Land ber Berheißung, und bie beilige Stadt ward eingenommen am 28. Geptember bon Salabin, bem Ronige ber Saracenen, wahrend gu Rom regierte Bapft Gregor, ber Rachfolger bes Berrn Urban2, gur Beit bes romifden Raifers Friedrich. Rach bem Tobe Gregors aber, welcher nur wenige Lage auf bem papftlichen Stuble faß, murbe berr Clemens auf ben apostolifchen Thron erhoben. Diefer, voll Schmerzes über bie Berftorung ber Rirche von Berufalem, fanbte an bie gange romifche Belt Briefe, und fdrieb an alle Rirchen von ber fo gottlofen Sinopferung und Dieberlage ber Rnechte Gottes und von allen anderen Abscheulichfeiten, welche bie Saracenen im beiligen Lanbe verübt hatten, indem er Alle aufregte jum Borne über bie Gottlofen und jur Rache um bas vergoffene beilige Blut. Auch versprach er für bie Befreiung bes Rreuges Chrifti und ber beiligen Stadt ben Erlag aller Gunden fraft apostolischer Machtvollfommenheit; ermahnte auch jebermann, von feinem bofen Wege abzulaffen und fich zu enthalten bes lle-

<sup>1)</sup> Am Tage ber Schlacht bei hittin. — 2) Auf Urban III., welcher am 19. Det. 1187 ftarb, folgte Gregor VIII., ber icon am 17. December beffelben Jahres ftarb, worauf Clemens III. von 1187 — 91 regierte.

berflusses an Spielen und üppigen und unheiligen Gewändern, an benen zu Tage tritt die Hoffahrt bes Lebens und die Begehrlichfeit bes Fleisches und ber Augen, und es war, als wollte er bamit einem Jeden sagen: Wie Ihr Eure Glieber bargeboten habet, um der Unreinigkeit und der Ungerechtigkeit zur Ungerechtigkeit zu fröhenen, so zeiget Euch jeht dem heiligen Kreuze, dessen Berehrer Ihr seid, zu Ehren bereit, der Gerechtigkeit zur Heiligung zu dienen. Auch einige Fastentage verordnete er für Alle, und befahl, daß öffentliche Gebete nach einer bestimmten Regel in allen Kirchen, Klöstern und Pfarreien gehalten würden, nämlich der Pfalm (79): "Gerr, es sind heiben in dein Erbe gefallen", welcher alles im heiligen Lande verübte Elend und alle Sünden, wegen deren wir den Born des herrn uns zugezogen haben, weissagend erwähnt.

### 29. Bon ber Anordnung bes Pilgerzuges.

Alle Gobne ber Rirche, welche auf bem gangen Erbboben gerftreut maren, geriethen, ale fie bie Briefe bes Bapftes lafen, in große Burcht, und wurden voll Angft und Sorgen in Betreff beffen, was in benfelben angebeutet war. Allgemein war bie Trauer, Alle flagten einstimmig: "Ad, warum find wir geboren worben, bie Bernichtung bes Bolfes Gottes und bes beiligen Landes zu erleben, welches einft berührt wurde von ben Rugen bes Berrn ber Beerschaaren, ber gum Beile Aller in biefe Belt aetommen ift? Jest ift une bie Rrone vom Saupte gefallen, und unfer Jubeldor ift in Trauer verwandelt. Unfere Beiligthumer find entweibt, ber Tempel Gottes ift geschanbet und von ben Beis ben verunreinigt. Die beilige Stadt ift erfüllet mit Unflath, bas Rreug bes Gerrn ift in fremben Sanben, und ftets werben wir, feine Berehrer, voll Sehnfucht nach ber Biebererlangung beffelben fcmachten. Go gurte benn jest ein Jeber bon uns bas Schwert um feine Bufte, und leibend mit unfern Brubern laffet uns fterben, wie Er, ber fein Leben fur uns gegeben hat; benn wie Er fein Leben für une geobfert bat, fo muffen auch wir unfer leben für unfere Bruber opfern. Um alfo bas Saus Gottes voll Gifere gu' rachen und Bergeltung ju üben wegen bes bergoffenen gerechten Blutes, gebe ber Brautigam hervor aus feiner Rammer und bie Braut verlaffe ihr Lager; aufboren muffen bie Tage ber Freude, Gefang und Flotenfpiel werbe nicht gehört auf ben Strafen, und

bente nicht weiter an Schmud, wie fonft, tangluftiges Boltchen!

Durch folche Bestrebungen angeregt, febnten fich alle Gemaltigen ber Erbe, unter beren Joch fich bie Welt beugt, und Alle, mochte einer bornebm ober gering, arm ober reich fein - benn über Alle war Furcht und Born gefommen - einmuthig nach einem Buge gen Berufalem; fie fcmudten fich gur Bergebung ihrer Gunten mit bem Beichen bes beiligen Rreuges, und machten fich eilenbe auf ben Beg. Dberanführer und Bannerbert aber war Berr Friedrich, romifcher Raifer, ber, getrieben bon bem Bunfche, bas romifche Reich zu verberrlichen, ben Rern feiner Ritterfchaft binführte gur Befampfung ber Feinbe bes Rreuges Chrifti, und es ale fur eine gute Beendigung feines Erbentampfes betrachtete, welchen er bienieben fowohl Gott gu Liebe, als um weltlicher Chre willen gefampft batte, wenn er bie Reibe feiner Tage mit einer folden That befcbloffe. Er richtete ben Bug felbft wie ein meifer Oberordner ein. Er befahl nämlich allen Bilgern feines Reiches, fowohl benen, bie ju Bferbe, ale benen, bie gu Schiffe reifen wollten, bag fie in Jahresfrift im nachften Dai alle bereit fein follten. Er felbft aber bielt, nachbem er von ben Santen bes Bifchofe Gobefrib von Burgburg, welcher außer manchen anberen Beiftlichen bas Rreug predigte, nebft vielen Gblen mit bem beilis gen Beichen gefchmudt war, ju Goslar wegen vericbiebener Reiches angelegenheiten einen allgemeinen Softag Sier verfobnte er einige Bwietrachtige, befahl auch, einige Burgen gur Berbinberung ber Raubereien gu gerftoren, um, nachdem Alle gur Rube gebracht maren, bie beabfichtigte Reife um fo ungehinderter und baber um fo nachbrudlicher betreiben zu fonnen. Auch Bergog Beinrich follte nach feinem Willen bafelbft fich einfinden, weil er, ba zwifchen ihm und Bernhard feine geringe Zwietracht in Betreff bes Bergogthums berrichte, ben Frieben gwifden Beiben unter

irgend welchen Bedingungen vermittelst eines Beschlusses ber Fürsten wiederherzustellen wünschte. Er stellte nämlich dem herzoge heinrich zwischen brei Dingen die Wahl frei, daß er bei einer nur theilweisen Wiedereinsetzung in seine früheren Ehren eine Berfürzung derselben erdulden, oder mit dem Kaiser auf bessen Kosten sich auf die Vilgersahrt begeben, und dann späterhin ganz wieder eingesetzt werden, oder daß er dem Lande auf drei Jahre so für sich, wie für seinen gleichnamigen Sohn entsagen sollte. Der Gerzog aber zog es vor, lieber aus dem Lande zu gehen, als entsweder dahin sich zu begeben, wohin er nicht wollte, oder an seinen alten Ehren irgend eine Verminderung und Verstümmelung zu erleiden.

### 30. Bon ber Pilgerfahrt bes Raifere.

Sobald alfo ber Frubling (1189) gu lachen begann, machte fich ber herr Raifer voll Gifere auf bie Pilgerfahrt. Ale er jebod nach Regensburg fam, und bort ben großen Mangel bes Beeres gemahrte, begann er an ber Ausführung bes beabfichtigten Buges zu bergweifeln. Diefer Mangel mar berbeigeführt burch ben Umftanb, bag eine große Menge Menfchen aller Rationen bem Beere voraufgezogen mar, ba jebermann aus Liebe gur Bilgerfahrt Die Reife beeilte. Der Raifer jeoch verließ, nachbem er eine Berathung angeftellt batte, weil er wußte, bag er bei ben Boraufziehenben megen ber Schwierigfeiten bes Weges nicht vorbeifommen fonnte, bie Richtung, Die er anfangs eingeschlagen hatte. Beiterziehent, fam er bann nach Deftreich. Gier eilte ihm mit großem Befolge ber Bergog bes Lanbes entgegen, indem er ihn und Alle großartig bewirthete, und Alle, welche feine Befchente nicht ausschlugen, auf ehrenvolle Beife bebachte. Bahrend inbeg ber Raifer in ber Sauptftabt bes Lanbes, Ramens Bene [Wien], verweilte, fam burch bas Beer Unfittlichfeit und Ungucht in fo hohem Grabe auf, bag nach einem Befchluffe bes Raifers 500 folder Gurer, Diebe und Taugenichtfe gur Beimfehr gezwungen fein follen. begab fich ber Raifer wieber auf ten Weg, und fam um Pfingften

an bie Grange bon Ungarn, mo er bie Refitage über feierte, unb Der Ronia von Ungarn' ließ ben Raifer burch Raft bielt. Albgeordnete freundlichft empfangen, gewährte ihm gern ben Gingug in fein Land, und ftellte ibm frei, Alles, mas in feinem Lande feil fei, nach Belieben zu faufen. Auch ließ er, als bas Beer ber Rreugfahrer einzog, überall, wo fein Weg fich vorfand, über Kluffe. Bache und Gumpfe Bruden ichlagen. Gobald ber Berr Raifer fich ber Stabt Grane naberte, welches bie Mutterfirche bon Ungarn ift, eilte ibm ber Ronig in eigener Berfon mit einem Gefolge bon taufend Rittern feierlich entgegen, und bewies ibm voll Ergebenbeit nicht nur Gaftfreunbichaft, fonbern wirklichen Diensteifer. Bahrend nun ber Raifer fich vier Tage lang bort aufhielt, murbe bafelbft nach einem Befchluffe ber beiben Fürften wegen bes gar febr unruhigen und übermuthigen Beeres ein fefter und unverbruchlicher Friebe bom Beere eiblich gelobt. Die Ronigin' fchentte bem Berrn Raifer ein febr fcones Belt, und barüber eine Ruppel aus Scharlach und Tapeten, welche nach ber Lange und Breite ber Ruppel geschnitten, ferner ein Bett, meldes mit einem gar prachtvoll verzierten Ropffiffen und mit einer gar foftbaren Dede verfeben war, und endlich einen elfenbeinernen Seffel mit einem Polfter, bor bem Bette ftebenb. Bie berrlich bies alles vergiert war, bas zu ichilbern, ift meine Reber zu arm. Damit es an feinem erfinnlichen Bergnugen mangele, fo liefen auf ber Tapete ein ichwarzes und ein weißes Raninchen umber. Darauf magte bie Ronigin, Die Urheberin biefer Gefchente, ben Berrn Raifer um etwas zu bitten; barum nämlich, bag ber Bruber bes Ronige, welcher vom Ronige felbft bereits funfzehn Jahre lang gefangen gehalten wurde, burch feine Bermittelung feine Freiheit wieber erlangen mochte. Und wirklich entließ ber Ronig, welcher ben Berrn Raifer mit fo großer Ergebenheit aufgenommen batte, ba er ben-

<sup>1)</sup> Bela, beffen Tochter bas Jahr verher bom bergoge Friedrich von Schwaben, bem Sobne bes Raifers, heimgeführt war. — 2) Margaretha, eine Schmefter bes Ronige Philipp II. August von Frankreich.

felben in feiner Sinficht betrüben wollte, nicht nur feinen Bruber auf beffen Bitte aus bem Befangnig, fonbern lieg benfelben auch, indem er ihm 2000 Ungarn mitgab, bem-Raifer vorangieben, um ihm ben Weg zu zeigen ober zu bereiten. Darauf empfing ber Ronig ben Raifer in einer Burg, Namens Grane, nachbem man über einen Rlug, welcher gleichfalls Grane bief, und nach weldem fowohl bie Stadt, wo ber Raifer borber gemejen, als auch bie Burg ben Ramen hatte, hinübergefest mar. Bier ichenfte ber Ronig bem Raifer zwei Baufer voll bes reinften Debles. Beil aber biefer beffelben nicht bedurfte, fo verschentte er es wieber an arme Leute. Bei biefer Gelegenheit wurden jeboch in Folge ber großen Sabgier bes tobenben Bolfes brei Menfchen im Mehle erftidt. Darnach geleitete ber Ronig ben Berrn Raifer nach ber Stadt Actile, wo berfelbe vier Tage lang bem Baibmerte oblag. Bon ba fam man gur Stabt Sclanfemunt', mo fie brei Tage und brei Rachte hindurch ein Gemaffer, Ramens Giga, burchwateten, und babei brei Ritter burch's Ertrinfen verloren. Sier verfab ber Ronig bas beer mit einer unermeflichen Menge bon Lebensmitteln. Darque famen fie an einen Flug, Mamens Sowa [Save], wo bas Seer gegablt und eine Ungahl von 50,000 Rittern und 100,000 friegetuchtiger Bewaffneter vorgefunden murbe. In ber außerorbentlichen Freude aber, welche ber Berr Raifer über bie fo große Menge feiner Rrieger empfand, ordnete er in eigener Berfon froblich ein Ritterfpiel an, und beforberte fechzig junge Cbele, welche Baffentrager waren, jum Range ber Ritter und gur Musubung Much fag er bort gu Bericht, bei welcher Bele= ber Mitterichaft. genheit zwei Sanbelsleute enthauptet und bier Anechten, welche ben beichworenen Frieden gebrochen batten, Die Sande abgehauen wurden. Un bemfelben Tage wurden 500 Rnechte, welche ausgeiogen waren, um Futter gu holen, bon ben Bewohnern bes Lanbes, welche Gervier beigen, mit vergifteten Pfeilen erfchoffen. Um anbern Tage jeboch fam ber Bergog jenes Bolfes, und bul-

<sup>1)</sup> Galantemen in ber Lanbidaft Temesmar.

bigte bem Kaiser, indem er sein Land von ihm zu Lehn nahm. Nachdem sie auch von da aufgebrochen waren, kamen sie' an einen Fluß, Namens Marowa [Morawa]. Sier schickte der König dem Kaiser viele Wagen voll Mehl, deren jeder von zwei Stieren gezogen wurde. Schendaselbst sagte der König dem Kaiser Lebewohl, und verließ ihn, indem er ihm noch vier Kameele schenkte, welche mit werthvollen Geschenken beladen waren, so daß man sie zu 50,000 Mark schied. Der Gerr Kaiser aber- schenkte dem Könige unter vielen Dankbezeigungen alle Schisse, die ihm von Regensburg aus nachgesolgt waren. Um nämlichen Tage erschien der Herzog von Griechenland beim Kaiser, und gab ihm ein goldnes Gesäß, welches an zwei henkeln aufzunehmen war, und soviel Lebens- mittel, daß das heer auf acht Tage genug hatte.

### 31. Fortfepung bes Borigen.

Um Tage ber Geburt bes beiligen Johannes bes Täufers berließen fle Ungarn, und gogen nach ber Bulgarei binein. Bier fanden fie brei Tage binburch fein Baffer, und geriethen in nicht geringe Noth. Alle engen Wege batte ber Bergog bon Briechenland ihnen erweitern laffen, und fo langten fle am Tage bes beiligen Jatob bei ber Befte Ravenelle an, welche mitten im Balbe Rach einem mubevollen Buge burch ben Balb famen fie wie in Gottes Barabies, namlich in Die Stadt Liftrig, welche an ber Grange ber Bulgarei und Griechenlands liegt. Bon ba meiterziehend, erreichten fie Binopolis', eine große, aber menfchenleere Stadt, wo, obwohl bas gange Beer bort beberbergt wurde, boch noch beinabe ein Saus um bas anbere leer fteben blieb. Sier verweilten fle achtzehn Wochen. Freilich fehlte es bei fo vielem und großem Glude auch nicht an Unglud, ba niemals ein Abel ba ift, an bem nicht ein Rain feine Bosheit ausubte. Der Befehlshaber von Branbig nämlich, welches an ber Grange von Ungarn und ber Bulgarei liegt, eilte, voll Reibes gegen bie Rnechte

<sup>1)</sup> Philippopolis. Bgl. oben Bd. 1. R. 4. f.

Chrifti, schnell vor ihnen her zum Könige von Conftantinopel, und sprach zu ihm: "Wie hast Du bas thun können, baß Du so gottlosen Menschen ben Durchzug burch Dein Land gewährt hast? Sie verschonen keine Stadt oder Burg, sondern plündern und unterwerfen sich Alles. Daher sei überzeugt, daß sie, wenn sie in Dein Land kommen, Dich vom Throne stoßen, und Dein Reich in Besth nehmen werden." Der Constantinopolitaner, welcher diesen Worten allzu leicht Glauben schenkte, ließ voll Schredens die Abgeordneten des Kaisers, nämlich den Bischof (German) von Münster, den Grafen Robert von Affowe [Nassau] und ben Kämmerer Markward nebst 500 Rittern sestnehmen. So geriethen denn alle Bewohner des Landes in Angst, und suchten, als die Pilger herannaheten, sichere Orte auf, indem sie Städte und Dörfer leer zurückließen.

### 32. Fortfepung bes Borigen.

Babrend nämlich ber Raifer in ber obengenannten Stabt berweilte, munberte er fich uber bas Ausbleiben berer, welche er bes Kriebens wegen an ben Ronig gefandt batte, um ihn namlich an ben Bertrag und baran gu erinnern, bag er gelobt batte, gur Strafe berer, bie Bott haften, und um bas beilige Land und bas bergoffene Blut ber Rnechte Gottes ju rachen, bem Bilgerheere in Allem fich bienftfertig erweifen zu wollen, fo bag fie in feinem Reiche völlige Sicherheit genießen follten, und er felbft ihnen alle Bege babnen und ihnen gestatten wollte, fowohl an Lebensmitteln. als an fonftigen Beburfniffen zu taufen, was ihnen beliebte. Der Raifer nun hielt Alles, mas er bagegen gelobt batte, fo getreulich. bag er, wie wir icon oben ermabnten, feinen feiner Beergenoffen mit Bewalt, Raub ober Diebftahl etwas wegnehmen lief. mun langere Beit gewartet hatte, und bie Geinen noch immer nicht wieber ba waren, begann er voll Unwillens alle Lanbftriche ringeumber zu verheeren, fo bag er bas ber Stabte und Dorfer

<sup>1) 3</sup>faat Ungelos.

beraubte Land pflugen ließ, was er nämlich abfichtlich that, um ben Ginwohnern befto größeren Schreden einzuflogen. Go große Reichthumer erlangte bas beer burch bie an Golb und Gilber. an toftbaren Bemanbern und an Bieb gemachte Beute, bag einer, um ausgesuchtere Speife fich zu verschaffen, fur eine Benne acht Doffen gab. Diefer Ueberfluß bermantelte fich jeboch nachher in folchen Mangel, bag, nachbem Alles bergehrt, ober vielmehr muthwillig bernichtet war, aller frubere Ueberfluß ber Bergeffenbeit anbeim fiel. Nachbem fie alfo achtzehn Wochen an jenem Orte' gugebracht batten, brachen fie auf, und famen nach Unbropolis. Sier rafteten fie fieben Bochen, und bier famen bie Abgeordneten bes Rais fers mit funfzig Beigeln zu ihnen gurud, und überbrachten bie Buficherung bes Friedens und alles beffen, mas fonft noch ber Raifer verlangt batte, beffen Bunichen gemäß. Rad Empfang ber Beigeln alfo brachen fie um Mitfaften von Unbropolis auf, und famen um Oftern, welches in jenem Jahre? am Tage ber Berfunbigung bes herrn gefeiert murbe, beim St. Georgecanale an. Bier lagerten fie, und begingen froblich bas beilige Dfterfeft. 2m anbern Tage Schifften fie fich ein, und festen über bie Deerenge. Dabei batte ber Ronig fur fo viel Schiffe geforgt, bag bas gange Beer mit Allem, was bagu geborte, in brei Tagen binüberfam.

# 33. Bon bem Difgefdide ber Pilger.

Nach dem Uebergange über das Meer fang das Bolf bes Gottes der Heerschaaren, wie einst das Bolf Ifrael nach der Besfreiung aus der Knechtschaft des Pharao, ein Loblied zum Preise des christlichen Glaubens. Denn wegen der Geißeln, die sie mit sich genommen hatten, hofften sie auf Erhaltung des Friedens. Und siehe da das Getümmel und das handeln um käusliche Dinge, und dann wieder die Qualen des Gungers und der Entbehrung! Wenige Tage nachher, als sie noch im Lande der Griechen sich besfanden, kamen ihnen die Türken entgegen, und legten ihnen hin-

<sup>1)</sup> In Binopolis. - 2) 1190.

terbalte. Buerft beachteten fie biefe nicht, weil ibrer nur wenige tvaren, und fie ihnen nichts Bofes im Schilbe ju führen fcbienen. Allein fie nahmen von Tage zu Tage zu, wie ber Sand am Meere, ber ob feiner Menge nicht zu gablen ift, und umichwarmten fie Jag und Racht. Das Bolf Gottes aber fang: "Ach, Berr, wie ift meiner Feinde fo viel, und feben fich fo viele wiber mich! Biele fagen bon meiner Geele: fie bat feine Gulfe bei Gott. Aber bu, Berr, bift ber Schilb fur mich u. f. w. (Bfalm 3, 2. ff.) Db. wohl fle nun von Feinbeshaufen umringt waren, wie Schafe inmitten bon Bolfen, fo festen fie bod ben begonnenen Weg fort. Sobald fle aber aufbrachen, erhoben fich auch bie Feinde. Schon rudten fie in Rumenien, ein muftes, unwegfames und mafferlofes Land, ein, und ihre Brobfade murben leer: fie hatten feine Rabrungsmittel. Etliche unter ibnen batten fich jeboch, als fie noch im Ueberfluffe maren, Sonigbrote bereitet, und fonnten es nun fo ziemlich ausbalten. Die aber biefer Arbeit fich nicht unterzogen batten, lebten entweder von Bferbefleifd, Baffer und Burgeln, ober wurden von Sunger bis auf ben Tob geguält, fo baf fie, ba es ihnen an Rraft gebrach, zu geben, mit bem Antlibe gu Boben fielen, um in Gottes Ramen als Marthrer ju fterben. Die Feinbe fturgten über fie ber, und tobteten fie por Aller Augen ohne bie geringfte Barmbergiafeit. Schon mangelte es auch an Bugtbieren. theils weil fie fein Gras hatten, theils weil man fie ber Rahrung wegen bergehrt hatte, und viele bornehme und an Abhartung nicht gewöhnte Manner mubeten fich ben gangen Jag ale Rufganger ab, und banketen Bott. Der Beereszug aber mar fo geordnet, bag bie Ruffolbaten und bie Schwachen in ber Mitte waren, bie Reiter aber wegen ber Ungriffe ber Reinbe rechts und links. 3mar machten fie felbft auch oftmale Ungriffe auf bie Beinbe, und hieben eine ziemliche Angabl berfelben nieber, eines Tages fogar an 5000: boch aber borten biefe nicht auf, fie zu verfolgen. Beil indeg ber Gerechte viel leiben muß, ber Berr aber ibm aus bem allen hilft (Pfalm 34, 20.), fo war bes Berrn Band nicht ichwach über ihnen, fonbern ftartte fie in Allem. Gie mubeten fich namlich ab als Gezüchtigte, nicht aber als zum Tode Betrübte; sie waren wohl traurig, babei aber stets auch fröhlich. Der Kaiser, obwohl er nicht zweiselte, hintergangen zu sein, entließ boch die Geißeln, die er erhalten hatte, nach dem Worte: "Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der herr." (Kömer 12, 19.) Darauf kamen sie in eine sehr weite Einöde, wo sie zwei Tage lang Durft litten. Um Pfingsten aber langten sie in Sconium an, welches die Hauptstadt der Türken ist, und lagerten in dem Thiersgarten bei der Stadt, wo sie sich an den Kräutern, die sie in den Gärten der Umgegend fanden, erholten, so daß ihre Seele der Freuden des Paradieses theilhaftig zu sein vermeinte.

### 34. Bom Rampfe bes Raifere mit bem Gultan.

2018 bas burch ben langen Sunger gang abgemagerte Bolf Gottes fich fo giemlich erholt batte, und nun nach ununterbrochenen Muben eine wohlthatige Rube, nach ben Sturmen bes Rrieges bie Beiterfeit bes Friebens ju erlangen hoffte, fiebe, ba ließ ber Sohn ber Ungerechtigfeit, ber Sohn Salabine, ber Gibam bes Gultans, bem Raifer fagen: "Wenn Du burch mein Land einen ficheren Durchzug haben willft, fo mußt Du mir fur jeben ber Deinigen einen golbenen Bhzantiner erlegen. Thuft Du bas nicht, fo wiffe, bag ich Dich morgen mit gewaffneter Sand an= greifen, und Dich und bie Deinigen entweber mit ber Scharfe bes Schwertes tobten, ober gefangen nehmen werbe." Darauf antwortete ber Raifer: "Es ift zwar unerhort, bag ber romifche Raifer irgend einem Menfchen Tribut gablt, ba er eber felbft bergleichen gu forbern, als benfelben gu erlegen, eber gu empfangen, als gu geben gewohnt ift; boch aber will ich, weil wir erfcopft find, bamit wir in Frieben rubig unfere Beges gieben fonnen, einen f. a. Manlat' ibm gerne entrichten. Bill er ben aber nicht, und giebt er es bor, une angugreifen, fo moge er wiffen, bag wir um bes Ramens Chrifti willen febr gerne mit ibm gufammentreffen

<sup>1)</sup> Ein Gelbftud mit bem Bilbe bee byjantinifden Ratfers Danuel.

werben, ba wir aus Liebe jum Berrn ju flegen, ober ju unterliegen munichen." Die Manlate aber geboren zu ben ichlechteren Mungen, und find meber reines Golb, noch reines Rupfer, fonbern besteben aus einer gemischten und geringen Daffe. Der Bote alfo febrte gu feinem Berrn gurud, und melbete bies. Der Raifer bagegen berief bie Berftanbigeren im Beere, und feste ihnen auseinanber, was vorlag, bamit bie gemeinfame Bergtbung ergeben mochte, mas zu thun ware. Darauf antworteten jene wie aus einem Munbe: "Ihr babt bem Despoten trefflich und wie es ber faiferlichen Majeftat geziemt, geantwortet. Wir aber, mußt 3hr miffen, fragen nichts nach Friebensbebingungen; benn uns bleibt nichts übrig, ale zu fterben ober gut leben, zu unterliegen ober gu flegen." Gine folche Festigfeit ber Manner gefiel bem Raifer wohl. Sobald barauf bie Morgenrothe anbrach, ftellte er bas Beer in Schlachtordnung auf. Gein Cobn, ber Bergog von Schwaben, wurde mit ben ftartften Rriegern in's erfte Glieb gestellt, ber Raifer felbft aber fchicte fich an, mit bem übrigen Theile bes Beeres bie von hinten anbrangenben Feinbe ju fchlagen. Bwar waren Die Streiter Chrifti im Rampfe ftarter an Muth, ale an Mannegabl, allein ber, ber einft bie Marthrer gum Dulben ftart machte, erhielt auch fie in beharrlicher Ausbauer. Die Reinbe fielen rechts und links, und bie Tobten maren nicht zu zählen: fo groß maren bie Saufen ber Leichen. Bulett fperrte bie Menge ber Leichname fogar ben Bugang gur Stabt' felbft; allein mabrenb bie Ginen bie Reinde ericblugen, ichafften bie Anderen bie Ericblagenen weg. Go brachen fie mit Bewalt in bie Thore binein, und tobteten Alle, bie in ber Stadt waren, mit ber Scharfe bes Schwertes. Die lebrigen aber jogen fich auf bie mit ber Stabt verbundene Burg gurud. Nachbem alfo auf biefe Beife bie Feinbe innerhalb und außerhalb ber Stadt gebemuthigt maren, verweilten fie brei Tage lang in ber Stabt. Darauf fchiefte ber Gultan angefebene Abgeordnete mit Gefchenten an ben Raifer, und ließ ibm

<sup>1)</sup> Beonium. G. v. hammer Gefaichte bes Demanifden Reiche I. 22.

fagen: "Es ift gut, bag Du in mein Land gefommen bift. Dag Du aber nicht Deinen Bunfchen und Deinem boben Range gemäß empfangen wurdeft, hat Dir Rubm, uns Schmach gebracht. Denn Dir wird bon bem fo großen Siege ein emiges Bebachtniß, uns aber Scham und Schimpf bleiben. Gei inbeg völlig überzeugt, bağ bas Borgefallene obne meinen Billen gefcheben ift; benn ich liege auf bem Rrantenlager, und bin weber meiner felbft, noch Unberer irgendwie machtig. Darum bitte ich Dich, habe Mitleib mit mir, und nimm fur ben Frieben Beigeln und mas Du berlanaft; bann aber verlaffe bie Stabt, und lagere Dich wieber int Luftgarten." Um es furz zu machen, ber Raifer verließ mit ben Seinigen bie Stabt, theils weil ihm, was er verlangte, nach Bunfch gemahrt murbe, theils weil bie burch bie Leichname ber Erfchlagenen allzu berpeftete Luft fle fortzugieben zwang. Go war ber Friede bergeftellt, und bie Streiter Chrifti gogen froblich ihres Bege, und wurden von ben Feinden nicht weiter verfolgt. Gie famen burche Land ber Armenier, und erreichten bann ben Fluß Saleph, wo eine gleichnamige Befte lag.

## 35. Bom Tobe bes Raifers.

Als man dahin gelangt war, schiefte sich der herr Kaiser wegen der allzu großen Sitze und des vom Staube herrührenden Schmuzes an, sich im Flusse zu baden und zu erfrischen. Dieser war nämlich nicht sehr breit, hatte jedoch wegen der ihn umgesbenden Gebirge einen schnellen Lauf. Während also die liebrigen durch eine gewisse Kurth hinübergingen, ritt er, obwohl es Manchen nicht recht war, in den Strom selbst hinein, in der Erwartung, schwimmend hinüber zu kommen; allein die Gewalt der Strömung riß ihn hinweg, er wurde hingetrieben wohin er nicht wollte, und kam, bevor ihm die, welche um ihn waren, zu hüsse kommen konnten, in den Fluthen um'. Da trauerten Alle, und klagten einstimmig: "Wer wird uns nun trösten auf unserer Pilgerfahrt?

<sup>1)</sup> Mm 10. Juni 1190.

Best ift unfer Befchuter geftorben. Jest werben wir fein wie Schafe, welche mitten unter Bolfen umberirren, und Reiner will fie ichnien bor ihren Biffen." Unter foldem Beinen und 3ammern harmte bas Bolf fich ab. Der Cobn bes Raifers aber troftete fie und fprach: "Dein Bater ift gwar geflorben, allein barret Ihr nur aus, und laffet nicht ab in Gurer Trubfal, fo werbet 36r bes herrn Gulfe über Guch feben." Und weil er in Allem fich berftanbig benahm, fo unterwarfen fich alle nach bem Tobe bes Batere feiner Führung. Er fammelte barauf bie, welche noch geblieben waren, (benn gar Biele hatten fich gerftreut) und ging nach Untiodien. Bier empfing ibn ber gurft von Untiodien ehrenvoll, und übergab ibm bie Stabt felbft, fo bag er über biefelbe nach Belieben berfügen follte. Denn bie Sargcenen griffen biefelbe gar haufig an, fo bag er megen biefer ihrer Feinbfeligfeiten baran verzweifelte, fie gu balten. Da nun Bergog Kriebrich bort eine Beitlang ber Erholung wegen raftete, begann bas ausgehungerte Rriegsvolf fich mit Wein und ben anderen Genuffen ber Stadt ohne alles Daag ju überfüllen, und fo entftand eine große Sterblichfeit unter ihnen, fo bag ihrer mehr jest in Folge ihrer Bollerei ftarben, ale fruber in Folge allgu großer Ents behrungen umgefommen waren. Babrend aber viele aus bem Saufen bermoge ihrer Unmäßigfeit bort bem Tobe erlagen. famen auch manche bornebme und erhabene Manner bor allen großer bibe um. Go wanberte Berr Gobefrib, Bifchof gu Burgburg, ein verftanbiger und rafcher Mann, ber biefe Bilgerfahrt nach ber ihm bom Geren gu Theil geworbenen Onabe gros Bentheils leitete, aus biefer irbifden Belt in's himmlifche Baterland binuber. Der Bergog aber legte 300 Mann in Untiochien binein, und gog barauf felbft mit ben übrigen nach Accon, wo er einen ftarten Beerhaufen ber Chriften mit ber Belagerung ber Stadt beschäftigt fand. Bei feiner Unfunft aber wurben bie Deutschen beim Geere gar febr ermuthigt, obwohl er nur mit 1000 Mann zu ihnen fam. Bahrend er jedoch bort verweilte und fich aufchidte, ben Beinden eine Schlacht ju liefern, ereilte ibn

ploBlich ein fruhzeitiger Tob'. Go enbete benn biefe Unternehmung in ber Beife, bag fie faft gang obne Erfolg gu fein fcbien. Darum nahmen Manche ein Mergerniß baran, und fagten, fie fei nicht recht begonnen und baber auch nicht recht zu Enbe gebracht. Urtheileft Du aber fo, fo fiebe gu, ob nicht bas Licht, was in Dir ift, Finfternig ift, wie ber Berr fagt: "Das Auge ift bes Leibes Licht," (Matth. 6, 22.) inbem er offenbar mit bem Muge bie innere Aufmertfamfeit, mit bem Rorper aber bie außere Thatiafeit bezeichnen will. Die Weisheit lebrt: "Gin Menfch flebt mas bor Mugen ift, ber herr aber fiebet bas Berg an 2." Wenn alfo im Bergen Deines Leibes Licht ift, welches Gott allein fiebt, und wenn im Meugeren ber Korper fich barftellt, welchen ber Menfch fieht, mit welchem Uebermuthe mageft benn Du Dir an, ju richten wie Gott, ber allein bas Berborgene fennt, ba Du boch vielmehr basjenige, von bem Du nicht weißt, aus welchen Grunden es geschieht, zum Befferen auslegen follteft? Doch liegen bier offenbare Ungeichen bor, auf bie man mehr achten mußte, ba ja jene evangelifchen Danner aus Liebe gu Chrifto Weib und Rind, Bruber und Schwefter, Bater und Mutter, Saus und bof berliegen, und, was Allen am febrerften fallt, ibren Leib ben Dubfeligfeiten und Strapagen preis gaben; ba Die Deiften von folder Unbacht getrieben Die Bilgerfahrt unternahmen, bag fie lieber ale Befenner bes Berrn erliegen, ale beimfebren wollten. Daber ift, wenngleich jener Felbzug ober jene Bilgerfahrt nicht bas erwünschte Biel erreichte, boch anzunehmen, bag fie bie erfebnte Rrone erlangten. Denn foftbar ift por bem Berrn ber Job feiner Beiligen, und wie es Gott allein guftebt. ju miffen, wie ober wann berfelbe eintreten foll, fo bat auch Er allein über bas Berbienft jebes Gingelnen zu urtheilen. Benn ein Gerechter vom Tobe ereilt wirb, fo fommt er gur Rube.

### 36. Bon ber Belagerung von Mccon.

Mährendreß mard die Stadt Accon von den Streitern Christit belagert, welche aus allen Nationen, Bölfern, Stämmen und 1) Am 20. Jan. 1191. — 2) Bergl. Samuel B. I. C. 16. E. 7. Lanbern bort verfammelt maren. Buerft hatte Ronig Bibo, ber, wie' gefagt, aus ber Gefangenschaft befreit mar, von Eprus fommenb, bie Belagerung mit 200,000 Mann eröffnet; nachber aber burch Bottes Mitwirfung bie Bahl ber Angreifenben fich in's Ungeheure bermehrt. Thrus nämlich war jest burch bie Thatfraft bes Martgrafen Ronrab, ber es auf bas bebarrlichfte vertheibigte faft nur noch ber einzige Bufluchtsort ber Chriften. Denn biefen, ber grabe zu ber Beit, als bas beilige Land fo gang berlaffen war, nach Jerufalem wallfahrtete um bort gu beten, hatte Gott gur Ermuthigung ber drifflichen Ritterschaft und gum Schute feiner Gläubigen ausgefandt. 218 er zu Schiffe bon Griechenland berfam, und ju Accon landen wollte, erfuhr er, Saladin habe bas gange Land in Befit genommen, und bie Stadt felbft fei ibm übergeben 2. Deshalb floh er, und tam nach Thrus, wo er aber auch Gefandte Salabins borfand, welche Beigeln von ber Stabt entgegennehmen wollten. Allein als bie Angefebenften in ber Stadt bon feiner Unfunft borten, nahmen fle ibn beimlich in Die Stabt auf, ichloffen mit ibm Freundschaft, und übertrugen ibm bie Gerrfcaft bafelbft. Er nun wies bie Gefandten Salabine fort, ermuthigte bie Manner bon Thrus und ließ bie Mauern wieber berftellen und bie Thurme bermehren und befestigen. Sobalb Galabin, welcher in Accon war, bas Borgefallene vernahm, belagerte er voll Unwillens fofort bie Stabt, errichtete fieben Belagerungswertzeuge gegen fie, und brach ihre Mauern, fo bag ben Seinen ber Butritt offen ftanb. Martgraf Ronrad bagegen flößte ben Seinigen Muth ein, (benn er bauete auf bie Gulfe Chrifti, welcher Alle, Die auf ibn boffen, nie verläßt) öffnete bie Thore, und ging voll Rübnbeit auf Die Feinde los, folug Salabin, und berfolgte ibn bis an's Gebirge. Es blieben 5000 ber Seinigen. Dit ber Beute ber Saracenen bereichert, febrte er beim, und fullte bie Stadt mit Lebensmitteln an. Go wurben bie, welche bor Sunger faft verfcmachtet waren, gefättigt. Salabin bachte nicht wieber baran,

<sup>1)</sup> Dben R. 27. - 2) 1187. Gefdichtide. b. beutiden Borg, XIII. Sabrb. 3. Bb.

Ahrus zu belagern; ja er erkaufte nachher fogar um vieles Gold vom Markgrafen ben Frieden, ba Konrad unter unaufhörlichen Ausfällen sein Lager angriff. Darum versuchten Manche ihn ber Untreue gegen ben Herrn unsern Gott zu zeihen, weil er Geschenke von ben Ungläubigen annähme; allein mährend er die Aeghpter plünderte, bereicherte er die hebräer!; benn was er den Ungläubigen auf irgend eine Weise abnähm, ließ er getreulich den Gläubigen zukommen.

### 37. Bon ber Anfunft ber Deutschen im beiligen Lanbe.

Ronig Wibo belagerte, wie gefagt, bie Stadt Accon mit beutfchen Streitern und mit benen, bie aus ber Lombarbei und Tuscien fich ju Thrus versammelt batten. Unter biefen waren bie Bornehmften ber Graf bon Gelren [Gelbern], Graf Beinrich bon Albenburg, Wibefind, Bogt zu Rieben, Graf Abelbert von Boppenburg? und mehrere andere Chele und Bifcofe. Galabin aber griff fle unaufborlid an, fo bag fie baran verzweifelten, fich bort balten gu fonnen. Allein ber Berr, ber bie Rlagen ber Rinber Ifraele in Megypten erborte, ale fie vom Pharao bebrangt murben, gebachte feiner Barmbergiafeit, und fanbte bon feinem erhabenen Throne berab ihnen Gulfe. Endlich am britten Tage ber Belagerung, am 1. September, ericbienen eine Menge Schiffe; fie famen aus ben verfchiebenen Theilen Deutschlands; ber Berr batte fie burch bie beschwerlichften Krummungen und Benbungen ber berfcbiebenen ganber und Infeln und burch bie entlegenften Deere unverlett binburch gelenkt; nie hatte es ihnen an gunftigem Binbe gefehlt und feines berfelben hatte irgend einen Menichen ober auch nur ein Berath eingebußt. Es waren aber 50 Schiffe ber Deutfchen, welche mit vollen Segeln baberfamen. Mit biefen mar ein gewiffer Berr von Abenfe 3, Damens Jacob, verbunben. Er batte fünf mit Dannern, Baffen und gugleich auch mit Lebensmitteln belabene Schiffe. Salabin aber, ber beichloffen batte, am nachften

<sup>1)</sup> Anspielung auf 2 B. Mofe C. 12, 37. — 2) Sest ein Amt im Fürftenthum hilbesbeim an ber Leine. — 3) Avesnes im Departement bu Rorb.

Tage mit einer ungebeuren Menge von Rriegern über bie Streiter Chrifti bergufallen , marb, ale er bon ber Unfunft einer fo großen Blotte borte, querft befturgt, und verfant, in ber Bitterfeit feines Bergens von allem Duthe verlaffen, in völlige Diebergeschlagenheit, weil er nicht zweifelte, bag jene, ba er fie nicht am ganben ber= hindern fonnte, fommen wurben, ibn zu vernichten. 216 fie nun in ben Safen eingelaufen und mit großer Dacht gelandet maren, umgaben fie bie Stabt ringsum mit einem Walle, fonnten es ieboch nicht hindern, bag Galabins Unterthanen, fo oft es ihnen Beffel, mit Rameelen in bie Stadt ein = und ausgingen, nämlich burd bas öftliche Thor. Go betrieben fie ungefahr einen Monat lang mit vieler Unftrengung und großer Gefahr bie Belagerung, und waren burch bie unaufhörlichen Tag = und Nachtmachen febr ericopft, ba bie Saracenen fle obne Unterbrechung burch Pfeiliconfe und Ginfalle in ibr Lager beunruhigten. Gie bachten baber baran, ihnen eine Schlacht zu liefern, fobalb fie burch Gottes Bulb ihrer habhaft werben fonnten. Gie fchidten beshalb nach Thrus jum Marfgrafen Konrab und jum Landgrafen Ludwig bon Thuringen, welcher erft vor furgem ju feinem großen Rubme mit einem bebeutenben Geere und beträchtlichen Borrathen an Lebensmitteln aus feinem ganbe ber gefommen war, und baten Beibe, ibnen zu Gulfe zu eilen. Der Markgraf inbeg fam erft nach wieberholten Aufforberungen und wider Billen, weil er gegen ben Ronia einen gebeimen Groll begte. Denn er gab ibm Schulb. bağ er nur um fich frei ju machen, mehrere fefte Stabte bem Salabin übergeben babe. Doch famen fie gulest mit großer Dacht. Jene freuten fich über ihre Unfunft, besonbere aber über bie bes Landgrafen, ber bamale ale ein neuer Rampfer ericbienen mar, und als bas Saupt ber bortigen Ritterfchaft angefeben murbe. Much ber Gerr Batriard fam ins Lager, und flögte gar Bielen Duth ein. Nachbem alfo bas beer in Schlachtorbnung aufgefiellt war, fand Die gange Menge ber Reiter, Bogenichugen und Rerntruppen auf bem Belbe, bie llebrigen aber ichupten bas Lager. Bahrend nun bie, welche außerhalb bes Lagers maren, mit tem

Reinbe gufammentrafen, griffen bie Stabtbewohner bie an, welche bas Lager beirachten, und bebrangten fie gar febr. Allein bas Beer Salabins wurde in die Flucht gefchlagen, und als bas bie, welche auf ben Schiffen waren, faben, riefen fie benen am Lanbe gu, Salabin fliebe, und fo wurden bie, welche fich im Lager befanben, bom Reinde frei. Die im Relbe Rampfenben festen bem fliebenben Salabin bis an's Gebirge nach, bann aber fehrten fie aus Kurcht bor einem Sinterbalte um. Alls nun Die Ruftampfer im feindlichen Lager bie Beute an fich riffen, entftand unter ihnen Streit über ein Maulthier, welches Alle befigen wollten und woran Beber gog, fo bag fich gulest Rrieger gegen Rrieger gum Rampfe anschidten. Sobalb bas bie Saracenen merften, überfielen fie fie bloblich bon einem hinterhalte aus, und erschlugen über 1000 Mann; Die lebrigen floben in's Lager. Run war im Bolfe Gottes große Trauer. Seit ber Beit festen fle feft, bag fle fich mit einem Balle umgeben wollten, um nicht eine plogliche Beute ber Feinbe gu merben. Gie gruben baber zwei große Graben, ben einen ber Stabt, ben anbern bem Felbe gu, und fo gebedt, pflegten fle ber Rube, mabrent bie in ber Stadt eingefcoloffen maren, ba ihnen Die Freiheit entzogen war, aus- und einzugehn. Auf Betrieb bes Landarafen und anderer Bornehmen erbauten fie barauf brei Thurme ber Stadt gegenüber. Bahrend fle aber auf biefe Beife bie Stadt erobern zu fonnen meinten, gunbeten bie Belagerten alle biefe Bebaube vermittelft bes f. g. griechischen Feuers an. 216 bas gefchab, fo manbelte bie Chriften Trauer, Unwille und auch etwas Befchamung über ben Sohn bet Feinde an. Darnach ftarb auch ber Landgraf, und fle ichienen beinabe obne Saupt zu fein.

### 38. Anfunft ber Ronige von Franfreich und England.

Da aber fam ber König von Frankreich barüber gut, und begann mit großer Macht bie Stadt zu umschanzen und Maschinen gegen bieselbe zu errichten. Der König von England? war mit ber

<sup>1)</sup> Philipp II. Muguft fam um Oftern 1191. - 2) Ricarb Lowenherg.

Eroberung von Chpern befchäftigt. Chprus ift ein bom Deere umgebenes Infelland, bem Ronige von Conftantinopel unterthan, bem es jahrlich fieben fogenannte Centner Golbes gabit. Ronig von Chpern aber war febr reich geworben, und voll Uebermuthes bom Konige zu Configntinovel und zugleich auch bom driftlichen Glauben abgefallen. Deshalb griff ibn ber Ronig von England an, und warb feiner und feines Lanbes Berr, worauf er ibn in ber Stadt Meregarb' gefangen feste. Beil er aber gefcworen batte, ibn nicht in Gifen legen zu wollen, fo ließ er ibn mit einer filbernen Rette feffeln, und bort ftarb er. Der Ronig bon England aber erhob aus bem Lande beffelben große Schate. Das Land felbft übertrug er bes reinen Glaubens wegen Bibo, bem Ronige bon Berufalem, ber burch ben Tob feiner Frau fein Reich, welches nebft ber Sand ibrer Schwester bem Martgrafen Ronrad ju Theil geworben mar, berloren hatte. Dachbent alfo ber Ronig von England Copern verbeert batte, landete er in Accon, und folog mit vereinter Dacht im Bunbe mit bem Konige bon Frankreich bie Stabt ein. Die Streiter Chrifti tropten Tag und Nacht ber Gefahr, untergruben ohne Unterlag bie Mauern, und brachten bie Thurme gum Ginfturg. Bon folder Noth geswungen, begannen bie, welche innerhalb ber Stadt fich befanben, wegen ber lebergabe berfelben zu berhandeln. Beimlich aber fandten fie wieberholt Boten an ben Salabin mit ber Bitte, fie, wie er es verfprochen, ju befreien. Weil er jeboch bas nicht vermochte. übergaben fie bie Stabt 2. Da nun Alle, Die fich in ber Stabt befanben, gefangen genommen wurben, fo berfprachen fie fur ibre Befreiung vieles Lofegelb, gelobten ferner auch bas Rreug bes herrn wieber herauszugeben, und ftellten Geißeln, worauf fie einen Baffenftillftand auf einen Monat erlangten. Darauf begaben fie fich ju Galabin, um bas beilige Rreug wieber ju befommen, richteten aber nichts aus, und fonnten felbft bas Belb nicht ein=

<sup>1)</sup> Margath, Martab im nörblichen Theile ber Graficaft Tripolis in Sprien. — 2) Um 12. Juli 1191.

mal bezahlen. So kamen sie benn zuruck, und begaben sich in die Stadt, und barauf wurden vor Saladins Augen 4000 heidnische Männer niedergemacht. Karchas aber und Mesthus und andere Angesehenere löseten sich mit Gelbe. Der König von Frankreich schiffte sich nach der Eroberung der Stadt ein, und kehrte heim, machte sedoch aus, daß er von der ganzen in der Stadt gemachten Beute die hälfte erhalten werde. Dies versprach ihm zwar der König von England für den Augenblick, entrichtete sie ihm aber keineswegs. Nach der Abreise des Königs von Frankreich begab er sich darauf nach Aschalon, um es zu erobern. Als die Beswohner desselben das ersuhren, steckten sie die Stadt in Brand, und entstohen. Er aber zog in die verlassene Stadt ein, und baute sie sehr fest wieder auf, indem er ihre Mauern und Thürme wiesderberstellte.

Um biefe Beit' wurde ber Ronig Ronrab bon Jerufalem, wie es beifit, auf Betrieb bes Ronigs von England und einiger Templer ermorbet. Der Berricher im Gebirge namlich, ber, um ibn befonbers auszuzeichnen, ber Alte ber Berrichaft's genannt wirb, batte, mit Gelb beftochen, zwei ber Geinen gefchickt, ben Ronig gu erbolchen. 3ch merbe jest bon biefem Greife etwas Belachens= werthes ergablen, was jeboch bon glaubwürdigen Leuten mir bestimmt bezeugt ift. Er weiß burch feine Bauberfunfte feine Unterthanen fo gu verblenben, bag fie an feinen anberen Gott alauben und feinen anderen verehren, als ibn felbit. Er erfüllt fie auch fo febr mit ber hoffnung auf ben ihnen verhelfenen Benug ewiger ungemeffener Luft und Frende, baf fie ben Tob bem Leben borgiebn. Denn baufig fturgen auf feinen Wint und Befehl viele bon ihnen fich bon einer boben Dauer himunter, und fterben mit gerbrochenem Benitte eines elenben Tobes. Die aber ertlart er fur bie Geligften, welche Menfchenblut vergießen, und babei in Folge genbter

<sup>1)</sup> Bofaetbin Aaratufd und Saifebbin Mit Mefchub. G. Mitten IV. 363. — 2) Um 28. April 1192. — 3) Der Alte vom Berge. G. b hammere Gefchichte ber Affastinen und unfern Annold VII. 10.

Bergeltung bas Leben hingeben. Wenn etliche von ihnen einen folchen Tob erwählt haben, baß, sie hinterrücks Jemanden töbten wollen, um bann zum Lohne bafür besto seliger zu sterben, so reicht er ihnen selbst zu biesem Zwecke besonders geweithte Dolche bar, und versetzt sie bann durch einen gewissen Arank in Rausch, Berzückung und Raserei, läßt sie auch durch selne mazgischen Künste gewisse phantastische Araumgesichte voll Freude und Luft, oder vielmehr Narrheit schauen, und versichert ihnen, daß sie burch eine solche That bergleichen in Ewigkeit haben werben. Dieser also, wie gesagt, durch ein Geschenk bestochen, sandte benen, welche sich zum Tode des Markgrasen verschworen hatten, Zwei von jener Secte zu, um denselben zu ermorden. Sie aber wurden, nachdem sie ihn ermordet hatten, auch selbst getöbtet, aber schwer-lich vergöttert.

Nach bem Tobe bes Markgrafen (benn biefen Titel gab man ihm gewöhnlich) ober Königs entstand keine geringe Verwirrung im Volke Gottes; benn es war ein guter und kluger Mann umgekommen, burch ben ber herr häufig Geil gebracht hatte über Ifrael.

Darauf machte ber König von England, welcher heimzukehren wünschte, mit Saladin auf 3 Jahre und 40 Tage, Frieden. Dieser Friede sollte jedoch nicht bestehen, wenn ber König Aschalon nicht zerstörte, was er benn auch nothgedrungen that, da er keine Einswohner hatte, welche die Stadt nach seiner Abreise bewohnen konnten. So ging er zu Schiff, und landete in der Bulgarei, seine Leute aber zogen fort nach Brandiz. Er selbst bestieg mit Wenigen eine Galeere, und suhr nach Ungarn, kehrte jedoch nicht auf dem Wege zurück, den er gekommen war. Denn er fürchtete den König von Frankreich, welchen er beseidigt hatte, weil er bessen Schwester, welche mit ihm verlobt und ihm vom Könige von Frankreich selbst zugeführt war, nicht geheirathet hatte, sondern die Tochter des Königs von Averne [Navarra], welche von ihrer Mutter mit großem Gepränge hergeführt war. Während er also diese Schlinge vermied, gerieth er in eine andere. Da er

nämlich Ungarn als Bilger burchzog (er hatte fich und die Seinen als Templer gekleibet) wurde er vom Berzoge von Deftreich gefangen genommen, und von diesem bem Kaiser überliefert.

So ift also bas Land ber Verheißung um unserer Sunden willen noch nicht befreiet; benn bie Missethat ber Amoriter ist noch nicht alle (1. Mof. 15, 16.), sondern seine Sand ift noch ausgestedt (Jes. 5, 25.)

# Biertes Buch.

### 1. Bon ber Rudfehr Bergog Beinrichs aus Englanb.

Babrend biefer Felbaug ober biefe Bilgerfahrt ausgeführt wurde, fehlte es nicht an neuen Greigniffen in Sachfen. Denn in bemfelben Jahre, in welchem um bie Maigeit ber Berr Raifer mit benen, welche mit ibm jufammen aus Liebe ju Gott ale Bilger fortzogen, (unter ihnen war Graf Abolf) aufgebrochen war, empfing ber Berr Erzbischof Bartwig von Bremen ben von England beimfebrenben herrn Bergog Beinrich mit feinem gleichgenannten Sohne um Dichaelis (1189) voll Gute. Da er nämlich wegen ber Thetmarfen, welche er von Balbemar von Schleswig nicht wieber erlangen fonnte. faft von Jebermann verachtet war, fo machte er, in ber hoffnung, feine alte Dacht wieber zu gewinnen, mit bem Bergoge Freundichaft, und bewirthete ibn nicht nur in Stabe, fonbern übergab ihm auch bie Graffchaft. Auf biefe Runbe eilten bie angefebenften Soltfeten und Sturmaren bem Bergog Beinrich entgegen, begrußten ibn in Frieden, und ftellten ibm frei, in ihr Land eingugieben. Darüber hocherfreut, gelobte er fle boch erheben zu wollen, wenn fie ihm ben Gingug verftatten wollten. Gie aber befetten fofort bie feften Blate bes Grafen, nämlich Sammemburg, Plune und Etgibo, und bertrieben feine Lebnsleute aus bem Lanbe. 218 Graf Abolf von Dasle, ber bamale an feines Reffen Statt im Lanbe mar, und Frau Mechthilb, bie Mutter bes Grafen von

Schauenburg, und beffen Gemahlin, und Frau Abelheid, eine Tochter herrn Burcharbs von Quernevorbe, bas faben, zogen fle fich in die Stadt Lubefe zurudt.

### 2. Bon ber Berftorung bon Barbewich burch bergog Beinrich.

Der Bergog fcblog mit einem aus Stabe, aus bem Lanbe ber Boltfeten, Sturmaren und Bolaben gufammengezogenen Beere Barbewich ein, und begann es mit Gulfe ber Grafen Bernhard bon Racesburg, Bernhard bon Belve, Belmold bon 3merin und anderer Kreunde beffurmen. Die Belagerten aber, ent= fcbloffen, bie Stadt nicht zu übergeben, vertheibigten fich. Allein ber Bergog behielt gegen fie bie Dberhand, und bie gar reiche Stadt warb gerftort, fo bag bie Rrieger felbft bie Rirchen und Friebhofe nicht iconten, fonbern Alles plunberten, und bann bie Stabt einafcherten. Alle, bie in ber Stabt waren, murben gefangen genommen, barunter befant fich herman bon Sturtbenebuthle nebft anberen Rittern außer ben Burgern ber Stadt; faum bie Beiber und Rinber entrannen ber Gefangenfchaft. Der Bergog, ber alfo Glud hatte auf feinen Lebenswegen, unternahm gur Beit bes beis ligen Martinefeftes einen zweiten Rriegezug, und fchidte fich an, Lubete zu belagern. 216 er jeboch ber Stadt nabte, fcbidten ibn bie, welche in ber Stadt maren, erichredt burch bie Berfforung von Barbewich, eine Gefanbtichaft mit Friebensanerbietungen entgegen, machten aber bie Bebingung, bag Graf Abolf von Dasle und bie Mutter bes bamale abwefenben Grafen bon Schauenburg fowte beffen Gemablin und Rinber fammt ihren Leuten mit Allem mas fle batten, freien Abzug aus bem Lanbe haben mußten. Dachbem ber Bergog bie Stabt fammt bem gangen Lanbe bes bamals auf ber Bilgerfahrt fich befinbenben Grafen Abolf erobert batte. ariff et fofort Lobenburg , eine Befte Bergog Bernharbs, an, welche ibm nach einem Monate übergeben wurde, jeboch unter ber Bebingung, bag bie, welche in ber Befte maren, freien Abjug er-Der Bergog, beffen Unternehmungen alfo fortwährenb Erfolg hatten, ließ barauf burch Balther von Balbenfile bie

Befte Sigeberg, welche allein noch bon ben Leuten bes Grafen behauptet murbe; belagern. Dabei unterftusten ihn bie Goltfeten und Sturmgren, allein fie benahmen fich febr binterliftig. Da fte nämlich ihre bisherige Banblungsweife reute, fo anberten fle ibren Sinn, und entfernten fich wieber bom Bergoge, und bie Befte murbe mit Bulfe Eggos bon Sture und feiner Freunde ents fest. Balther aber wurde gefangen und in Reffeln gelegt, und bewohnte nun als ein Berhafteter bie borber bon ihm belagerte Burg. Go begann bie Bartei bes Bergogs in biefer Wegend wieber ichwacher zu werben. Denn auch Abolf von Dasle tam mit ber Mutter und Gemablin bes abmefenben Grafen wieber, und beunrubigte bie Stadt Lubete gar febr. 218 nun ber Dai berantam, fandte ber Bergog, ber fich an feinen Seinben rachen wollte, ein Beer nach Solftein binein unter bem Grafen Bernbarb von Racesburg und Belmold von Zwerin und bem Truchfeg Jorban. Diefe aber wurden, nachbem fie von Lubefe ausgezogen waren, nicht weit babon in bie Blucht gefchlagen, und Belmolb und Jordan nebft vielen Underen gefangen genommen. Biele famen auch in ber Trabene um. Der Graf von Racesburg enttam fliebend. Belmold und Jordan wurden in Sigeberg mit eifernen Sanbichellen gefeffelt. Dann aber tamen fie frei, ba Belmold 300 Mart Pfenninge, und Jordan, welcher reich mar, 500 Mart Gilbers gabite.

# 3. Bon ber Anfunft bes Ronigs, bes Sohnes bes Raifers.

Der junge König warb, als er von herzog heinrichs und felnes Sohnes Rücktunft hörte, unwillig, theils weil heinrich, seine,
bes Königs, Jugend verachtend, gegen seinen Eid vor der Zeit
zurückgekommen, theils weil er das Land des Grafen Abolf, welcher, wie gesagt, mit seinem kaiserlichen Bater in die Ferne gezogen war, beseth hatte. So kam er eilends gen Bruneswich, in
ber Absicht, es zu zerkören. Da er es aber wegen des naben
Winters nicht erobern konnte, so zog er fort auf Limbere zu,

<sup>1)</sup> Limmer im Canbe Calenberg.

eine Burg Ronrabs von Rothe, um es in Befit zu nehmen. 2118 er aber auch bort nichts ausrichtete, febrte er erbitterten Ginnes beim. Jeboch berjagte er auf Unflage ber Bremer ben Ergbifchof Sartwig, welcher ber Urbeber biefer gangen Berwirrung war, bon feinem Gibe, und biefer hielt fich, ba er bem Borne bes Ronigs nicht Tros bieten tonnte, ein Sahr lang in England auf, wobin er fich begeben hatte. Darnach fehrte er gurud, und begab fich zum Bergoge, welcher, unter Bermittelung ber Ergbischöfe Ronrab von Maing und Philipp bon Roln, fich um bie Onabe bes Ronigs ju bemerben begann. Der Ronig bestellte ibn auf einen Boftag nach Fulba, und nahm ihn unter ber Bebingung gu Gnaben auf, bag er bie Mauern Bruneswichs an allen vier Seiten abtragen, bie Befte Lovenburg gerftoren, bie Stabt Lubete aber als ein Gefchent bes Ronigs gur Galfte befigen follte, mabrend Graf Abolf bie anbere Galfte fammt feinem gangen Lanbe in Rube inne hatte. Damit aber biefer Friedensichlug nicht übertreten wurde, fo nahm er feinen Gohn Lugger, ber fpater in Mugeburg ftarb, ale Beigel. Beinrich aber, fein alterer Sohn, jog mit ibm nach Rom und Apulien mit funfgig Rittern. Der Bergog indeg gerftorte weber Lovenburg, noch überwies er bem Abolf, ber noch fern war, bie Balfte ber Stabt, wie er berfprochen hatte, borte auch nicht auf, beffen gand beimzusuchen.

### 4. Bon ber Beihe bes Raifere.

Nachbem biese Angelegenheiten so geordnet waren, ruckte ber König mit starker heeresmacht in Italien ein, begleitet von Philipp von Köln, herzog Otho von Böhmen' und vielen Anberen. Als er sich Rom näherte, um ben papstlichen Segen zu empfangen, starb ber apostolische herr, Clemens'. Nach ihm wurde herr Colestin auf ben papstlichen Stuhl erhoben. Da bieser sah, daß ber König mit großer Aufgeblasenheit aufgetreten war, so zögerte er, um bessen Weiße hinauszuschieben. Allein bie

<sup>1)</sup> Bergog Conrab Dtho. - 2) Am 25. Marg 1191.

Romer gingen binaus jum Ronige, und fprachen fo ju ibm: "Mache mit uns Freundschaft, und beftätige uns und unferer Stadt bie Borrechte, welche und bie Ronige, bie bor Dir waren, berlieben haben. Dann berichaffe uns Schut vor Deinen Bafallen im Tusculanifden; benn biefe boren nicht auf, uns gu beunrubigen; fo werben wir fur Dich beim Berrn Bapfte bafur ftreben, bag er bie Raiferfrone Dir auf's Baupt fegen foll." Diefer erflärte fich ben Bunfchen ber Romer burchaus guftimmig, und befahl noch bagu, eine Burg ober Stabt, über welche bie Romer fich befchwert batten, ju gerftoren. Die Romer aber erfchienen bor bem Geren Bapft, und fagten, mahrent ihre Blane noch verborgen waren: "Gerr, wir find Deine Schafe, Du bift ber Birt Deiner Schafe und ber Bater Deiner Rinber. Darum fleben wir Deine Barmbergigfeit an, bag fle unfer iconen moge, ba wir nicht wenig befummert find. Denn Du bift, wie Du gar wohl weißt, gehalten, mit bem Lebrer ber Bolfer zu weinen mit ben Beinenben und Dich zu freuen mit ben Frohlichen. (Rom. 12, 15.) Der Ronig ift mit einer unermeflichen Menge von Rriegern in unfer gand eingefallen, und verheeret unfere Saaten, unfere Beinberge und Delgarten. Daber bitten wir Dich, uns barin gu Gulfe gu fommen, nämlich bie Beibe beffelben nicht langer zu verschieben, bamit bas Land nicht Mangel leibe. Er felbft berfichert auch, bag er in Friede fommen und unferer Stadt alle Ehre erweifen wolle. Bugleich ift es fein eifriger Wunfch, Deiner baterlichen Sobeit fich gehorfam ju zeigen." Diefe Bitten gewährte ber Papft, und ber Ronig gog unter großem Jubel in bie Stabt ein. Darauf wurde ber Berr Bapft am Oftertage feierlich geweiht, am folgenben Montage aber ber Gerr Raifer nebft ber Raiferin in aller Rube eingefegnet und gefront.

### 5. Bon ber Reife bes Raifere nach Apulien.

Nachbem ber Gerr Kaifer alfo bie Weihe empfangen hatte, brach er nach Apulien auf, um bas gange Reich Bilhelms von Sicilien, welches ihm abfeiten feiner Gemahlin, ber Kaiferin, que

gehorte, in Empfang zu nehmen. Durch biefe Reife aber frankte er in nicht geringem Grabe ben Berrn Bapft, weil bort bereits ein anderer Ronig, Mamens Tancrab, bon Geiten bes apoftolifchen Stubles eingeset mar. Diefer ichidte fich gmar gum Bertheibigungefriege an, fonnte jeboch bem Raifer nicht Stand halten, ba bei beffen Untunft bie Bewohner bes Lanbes voll Schredens alle feften Stabte und Burgen bemfelben überlieferten. Als ber Raifer nach bem Caffinerberge fam, wo ber beilige Benebict rubet, ward er mit großer Bereitwilligfeit aufgenommen. Babrend er bort ju St. Germanus am Sufe Des Berges war, verließ ber Cobn Bergog Beinriche, ohne ibn gu begrugen, ben Ort, und begab fich nach Rom, wo er bon einigen Romern Schiffe erhielt, und fo gur Gee entwich. Der Raifer aber that, ale beachte er bie Beleidigung nicht, und feste feinen Weg fort, tam auch gludlich nach Meavel, fand aber bort große Rriegsmacht und bartnadigen Wiberftand bei ben Bewohnern ber Stadt. Mun berbeerte er bas gange Land, gerftorte ihre Wein= und Delpflanjungen, und bestürmte bie Stadt auf bas eifrigfte. Inbeg fummerten fich bie Belagerten barum nicht viel, weil fie gur Gee aus = und einfommen tonnten. Er aber beabsichtigte bon Bifa und anderen Städten ber eine große Rlotte gufammenguziehen, und bann bie Stadt von ber See -, wie bon ber Lanbfeite ber einzufcbliegen. Babrendbeg aber tamen bie Bunbetage beran, und richteten unaufborlich Unbeil im Beere an.

6 Bom Tobe bee Ergbifchofe von Koln und ber Beimtehr bes Raifers.

Damals starb bort Philipp von Köln. Sein Leichnam ward nach Köln gesandt, und baselbst mit gebührenden Ehren bestattet. Auch Herzog Otho von Böhmen, welcher den eigentlichen Kern des heeres bildete, nebst vielen anderen Bornehmen wie Gemeinen erlagen bort dem Tode. Selbst der Kaifer begann durch die übersmäßige Site heftig zu erkranken, so daß die Feinde, in der Meisnung, er sei todt, die Kaiserin, welche weiter gereist war, gesfangen nahmen. Deshalb wurde die Belagerung aufgeboben. Der

Raifer aber kehrte, ohne noch völlig wiederhergestellt zu fein, heim. Die Raiferin jedoch kam, mit allen Ehren entlassen, wieder zu ihm zurud. So wurden die Orte, welche der Kaifer in Besitz genommen hatte, vom Feinde wieder besetzt.

# 7. Bon ber Beimtehr bes Grafen Abolf (1190 im Berbfte).

Babrenbbeg erfuhr ber auf ber Rreugfahrt begriffene Graf Abolf, ale er nach Thrue fam, bag fein Land von Bergog Beinrich befest fei. Daber gab er auf ben Rath vieler Beiftlichen bie Bilgerfahrt auf, und febrte nach Schauenburg gurud. Go auf ber Beimfehr tam er gum Raifer, ber fich in Schwaben befanb. Diefer machte ihm große Soffnung, fein Land fogleich wieber gu erlangen, und verfprach ihm in allem Gulfe, gewährte ihm auch Die reichfte Unterftugung. Alls er nun nach Schauenburg fam, fab er Golftein von allen Geiten ber fur ibn berfverrt; benn ber Bergog batte alle Orte an ber Elbe inne, namlich Stade, Lovenburg, Boiceneburg und Bwerin, und auch burch bas Clavenland fonnte er nicht bineinfommen, weil Borbin, ein Gibam bes Bergogs, ihm auflauerte. Daber begab er fich gum Bergoge Bernhard und zum Markgrafen Otho von Brandenburg, und biefe geleiteten ibn mit bewaffneter Dacht nach Ertheneburg [Artlenburg]. Sier tam ibm Abolf bon Dasle, fein Deffe, mit einer Menge Soltfeten und Sturmaren und zugleich auch mit feiner Mutter und feiner Gemablin entgegen, und begrufte ibn voll Freuden. Auch Bernhard ber Jungere, ber Gobn bes Grafen Bernbard von Racesburg, welchen ber Bergog, nachbem er als einziger Sohn feines Baters bom Bapfte aus bem geiftlichen Stanbe wieber entlaffen war, jum Ritter gemacht hatte, fam aus Burcht, fein Land einzubugen, jum Bergoge Bernhard und gum Markgrafen im Damen bes Raifers, ging zu ihnen über und begann, nunmehr bom Bergog Beinrich fich losfagenb, bem Grafen Abolf in allem zu helfen. Gein Bater aber begab fich jum Bergoge Beinrich, und blieb bei bemfelben gar lange Beit. Spaterbin aber erfrantte er, und warb nun nach bem Rlofter,

nicht nach ber Befte Racesburg gebracht. hier pflegten feiner fowohl fein Sobn, als feine Gemablin, allein nach einer Rranksbeit von einigen Tagen befchlog er ben Lauf feiner Tage.

Möge es ben Lefer nicht verbrießen, wenn hin und wieber etwas voraufgeschickt wird, was hinterher noch einmal vorkommt; benn bie naturliche Entwickelung ber Gebanken ift von einer fünftlichen Unordnung zu unterscheiben. Daher ermahnt auch ber Dichter ben Schriftfteller:

Daß er fogleich nun fag', was fogleich nun muffe gefagt fein, Aber bas Deifte verschieb' und jurudleg nabem Beburfnis. (Horaz Ep. Buch 2. Ep. 3 B. 44. 45.)

Darum barf es nicht bergeffen, fonbern muß ausbrudlich ergablt werben, bag ber Bater eben biefes Bernhards ein fehr bor= nehmer und angesehener Mann war, nämlich Graf Beinrich bon Bobmibe, welcher ju Beiten Raifer Ronrabs ins Land fam, als noch Beinrich, Bergog bon Baiern und Sachfen, lebte, und beffen Sohn, Bergog Beinrich, noch ein Rind war. Nach bem Tobe bes Baters empfing er bom Bergoge Beinrich, ber noch in garter Jugend mar, fein Land. Es war aber Rrieg gwifchen biefem Grafen Beinrich und bem alteren Grafen Abolf bon Schauenburg, welcher bamals auch felbft im Lanbe war. Dit biefem fampfte Graf Beinrich voll Anftrengung um ben Befit von Wagrien, jeboch behielt Abolf bie Oberhand, und nahm Bagrien ein. Beinrich aber erhielt Racesburg fammt bem ganbe ber Bolaben bom Bergoge ale ein beftanbiges Lehn. Da Bergog Beinrich bamals berangewachsen und mächtig geworben war, fo begann er jenseits ber Elbe Rirchen angulegen, und bemubte fich, bem Propfte Ebermod zu Magbeburg auf Beranlaffung bes bortigen Ergbifchofe Bichman gur Racesburger Diocefe zu verhelfen. Bierin unterftuste ibn Graf Beinrich auf alle Beife, und mit Gottes Bulfe murbe biefe bamale febr junge Rirche an Unterthanen und Derfelbe Graf batte auch einen Cobn, Bermogen bebeutenb. Mamens Bernhard, welcher nach bem Tobe bes Batere fomohl fonft fich ruftig und tuchtig bewies, als auch bie Angriffe ber Slaven zu wieberholten Malen mit großer Mube abwehrte. Dann aber, ale er bie Glaven pertrieben batte, richtete er mit bem Lande bon Tage ju Tage mehr aus. Diefer Bernhard führte eine eble Glavin beim, Margarethe, eine Tochter Ratibors, bes Furften ber Bomeranen, und fo blieben beibe burch biefe Ghe berbunbene ganber fortan in Frieben vereint. Er erzeugte brei Sohne, Bolrab, Beinrich und Bernhard, welche, ale fie erwachfen. febr ruftig und auch, mas bas Glud anlangt, bem Bater gleich waren. Bolrab und Beinrich wurden in ben Ritterftand aufgenommen, Bernbard aber Beiftlicher, und erhielt als folder an ber Sauptfirche gu Magbeburg eine Bfrunbe. Bolrab wurbe. als er einstmals einen Rriegszug gegen bie Glaben unternabm. erschlagen, und feine Leiche nach Racesburg geschafft, um bei ben Seinigen bestattet zu werben. Er befam folgenbe wohlverbiente Grabfdrift:

Bahrend bie feindlichen Schaaren Du brangft, o tapferster Ritter, Sintst Du, o Bolrad, bin, heiß von ben Deinen beweint. Du, ber mit tapferer Sand bas Baterland schützte, es rächend Ob bes Baters Berluft, nimm nun ben wurdigen Lohn.

Sein Bruder Geinrich endete sein Leben in Frieden. Da also, wie gesagt, der Bater seiner bedurfte, so verließ er, (jedoch nach eingeholter papstlicher Vergünstigung) den geistlichen Stand, wurde Ritter, und heirathete die hochgeborene Abelheld, eine Tochter der Gräsin von Galremund. Bon dieser bekam er einen Sohn, dem er seinen Namen gab. Er selbst ftarb nacher an einer Krantheit zu Racesburg. Sein Sohn aber folgte ihm nach einigen Jahren, noch als Kind einem frühzeitigen Tode erliegend. Abelheid, die Mutter und Wittwe, heirathete den Grasen Abolf von Dasle. So ging dies Geschlecht zu Ende.

### 8. Bon ber zweiten Belagerung ber Stabt Lubefe.

.. Nachbem Gerzog Bernhard ben Grafen Abolf wieder eingefest hatte, kehrte er mit feinem Neffen, bem Markgrafen, heim. Die Lebens= mittel aber, bie er mitgebracht hatte, gab er ben Grafen Abolf

und Bernbard. Diefe Beiben foloffen fogleich bie Stabt Lubete ein, und belagerten fle mit aller Dacht, blieben feboch felbft babeim. Die Bafallen Bergog Beinriche aber vertheidigten bie Stadt voll Ausbauer. Bum Befehlshaber berfelben hatte ber Bergog ben Liutharb defest, einen Cohn Baltbers bom Berge, einen tauferen Mann, welcher bei ber Bertheibigung ber Stabt fich febr bebarrlich bemies, und ihre Erhaltung bis auf ben beutigen Tag um ben Breis feines Tobes erfaufte. Da Abolf fab, bağ bie Burger, weil fle nach ber Trabeng gu freien Aus- und Gingang batten, fich um bie Belagerung nicht viel fummerten, fo ließ er mit großer Unftrengung ben Blug burch Bfable und Balten fverren, und fo wurde bie Stadt febr in bie Enge gebracht. Bahrend ber Belagerung felbft aber begab er fich binweg gu Ranut, bem Ronige ber Danen, begrufte benfelben, und ftattete ibm ben warmften Dant bafur ab, bag er mabrent feis ner Abmefenheit fein gand volltommen in Krieben gelaffen babe. Dies war indeg nicht ohne Grund gefcheben; benn ber Bruber bes Ronias, ber Bergog Balbemar, mar im Bereine mit bem Bifchof Balbemar bon Schleswig mit großer Beeresmacht nach ber Abreife bes Grafen in beffen Gebiet eingefallen, und beffen Reffe Abolf von Dasle hatte ihnen, obwohl mit Wiberftreben und wiber Willen Beigeln gegeben, babet aber bie Bebingung eingeben muffen, bie Thetmarfen; welche bamale unter ihnen ftanben, nicht angreifen und nichts gegen bas Reich Ronig Ranuts unternehmen gu wollen. Der Graf alfo febrte, nachbem er ben Ronig begrüßt batte, beim.

# 9. Bon ber Wefangennahme ber Bafallen bes Bergogs.

Unterbeß zog Gerzog Geinrich, bem bas Schidfal ber belagerten Burger zu Gerzen ging, ein Geer zusammen, und fanbte es unter Ronrab von Rothen, welcher bamals vom Bergoge ben Befehl über Stabe hatte, und unter bem obenermähnten Bernharb<sup>1</sup>, gen Lubefe.

The same of the sa

<sup>1)</sup> Ramlid bem alteren Grafen ben Rabeburg. G. Rap. 7.

Nachbent fie beimlich in ber Begend bon Lauenburg über bie Gibe gegangen waren, famen fle auf Racesburg zu, und festen bie Leute bes Grafen Bernhard, welche bei Berrenburg in ber Dabe ber Stadt Bache bielten, fo in Schreden baf fie fich fliebend nach Racesburg gurudtonen. Darauf murbe bie Belagerung von Lubete aufgehoben. Die Burger aber tamen aus ber Stabt berbor, und bemachtigten fich ber Baffenftude und Lebensmittel, Die fle vorfanden, worauf fle frohliten Sinnes wieder heimfehrten. Um anderen Tage griffen fle mit Anbruch bes Morgens gu ben Daffen, um; geführt bom Grafen Bernhard und Ronrad bon Rothen, Die Feinde mitten im Lande anzugreifen. Diefe aber, obwohl in ber Minbergabl, eilten ihnen nicht weit bon ber Stabt entgegen, und befesten ein Behr, über welches fie binübergeben wollten, am Kluffe Buartome, und ichlugen bort, tapfer fampfend, jene fogleich in bie Blucht. Die Lubeter jogen fich in bie Stabt gurud. Bernbard ber Jungere aber febrte mit Allen; Die er bei fid hatte, fo wie auch mit ben Goltfeten nach Racesburg gurud. und folug am Abende felbft in ber Rabe ber Stadt im Guben berfelben ein Lager, um am andern Morgen mit benen in Racesburg, wenn fie berausfamen, ju fampfen. 218 bas bie Leute bes Bergoge, welche in ber Stadt waren, borber erfuhren, berlienen fie Racesburg in ber Dacht, in ber Abficht, nach Rorben gu in ber entgegengefesten Richtung beimzufehren. Zwischen ihnen lag ein Flug, Die Bochnige, und fo fonnten fle nicht an einander Bernhard aber gog fein Geer gufammen, und feste ihnen immer heftiger nach, mahrend Graf Abolf burch Rrantheit in Sigeberg feftgehalten wurde. Als fie nun bei Boiceneburg. am Ufer ber Elbe, waren, fand ein Treffen gwifden ihnen Statt, in welchem bie bergoglichen jum Theil erfchlagen, jum größeren Theile aber gefangen genommen wurden; ber Reft entflob. Abolf wurde, ale er biefe fo frobe Botichaft vernahm, baburch faft wieber gefund, und begann baran zu benten, ob er mobl mit Gottes Bulfe Stabe einnehmen fonnte. Es waren namlich auch Biele aus ber Graffchaft Stabe gefangen genommen und in feiner Bewalt, ba er fie voll kluger lieberlegung von ben Rittern, welche fie gefangen genommen, losgekauft hatte. Diese hatten ihm gute Aussichten gemacht und erklart, wenn fie ihn gut gegen fie gefinnt fanden, lieber ihm, als bem Gerzoge gehorchen zu wollen. Ueberdieß versprachen fie auf alle Weise dazu mitzuwirken, daß er, von ihnen mit Rath und That unterftut, Stade erobern follte.

### 10. Die ber Graf Stabe einnahm.

Der Graf, von ihnen aufgemuntert und angeleitet, zog ein heer in hammenburg zusammen, und besetzte eine Insel nahe bei ber Stadt, Gorieswerder' genannt. Die hammenburger aber kamen, seine Ankunst fürchtend, zu ihm, und machten mit ihm ein Freundschaftsbundniß. Der Graf sammelte darauf alle Schiffe, welche zu sinden waren, und begab sich mit der ganzen Kriege-macht nach Stade. Dann begann er einige Dörser am jenseitigen Elbufer niederzubrennen. Und

"Schon wiederhallte ber hohe Balaft von ber traurigen Runde", (Statins Achill. 2, 76.)

ber Graf fomme mit großer Macht, und große Furcht erfüllte bie Herzen. Denn noch hatten sie in Bezug auf die Tobten und Gefangenen, die sie verloren hatten, keine tröstende Zusicherungen erhalten. Da sagte ein Mann zu seinem Nachbar: "Es ist besser, wir gehorchen dem Grasen, von dem wir unsere Gesangenen wiesder bekommen können, als dem Herzoge, dem wir dieses Gerzeleid zu verdanken haben." Ronrad aber, der voraussah, was kommen würde, ließ aus Furcht vor einem Aufstande des erbitterten Bolkes unter dem Worgeben, als wolle er eines Geschäftes wegen berreisen, die Rosse satteln, ermahnte die Bewohner der Stadt und dankte ihnen, daß sie für ihren Herrn, den Herzog, so tüchstig gewirkt hätten, und begab sich, indem er seine Frau und seisnen ganzen Hausstand dort ließ, eiligst hinveg, um nicht wieder

<sup>1)</sup> Die großen Elbinfeln zwifden Samburg und Sarburg, beren alter Rame fich im Griefemaarber erhalten bat. Siebe Lappenberg Etblarte bes Meldior Lorichs b. 3. 1569, 6. 49 - 53.

zu konimen. Darauf kamen bie Bewohner ber Burg in Frieben zum Grafen und erklärten sich bereit, sich und die Beste
ihm zu übergeben. Sobald Abolf im Besit ber Stadt war, befahl er, die Gemahlin Konrads sammt Allem, was ihm gehöre,
zu Wagen und mit Lastthieren fortzubringen. Bei dieser großen Freigebigkeit mußte er, wie man fagt, noch große hinterlist erbulden. Die Weiber sührten nämlich die Säde mit den Harnischen ihrer Männer mit Geld und geldeswerthen Dingen vollgepackt und brachten diese so aus der Stadt. Die Lüneburger bedrängten den Grafen sehr hart, und machten unter wiederholten Einfällen unaushörlich Beute in der Grafschaft Stade.

### 11. Bom Bifchof bon Lubete.

Bahrendbef fielen fle auch bem Bifchof Thiberich bon Lubete nicht wenig gur Laft, und plunberten ohne Unterlag beffen Propftei Bevena. Ergbifchof Bartwich von Bremen, ber bamale, bon ben Bremern bertrieben, beim Bergoge fich aufhielt, feinbete ben Bifchof an, weil er bei ben Bremern wegen feiner bem Reiche bewiesenen Treue und als geborener Bremer febr beliebt mar, ba er in ber Stadt felbft viele Bruber und Bermanbte hatte. Er war auch mit bem Ergbischof felbft berwandt. Allein ber Ergbis fchof berudfichtigte bies Berhaltnig nicht, fonbern griff ibn ohne Schonung an, in ber Abficht, ibn nach fanonischem Rechte aus feinem Umte zu bertreiben. Go lub er ibn bon Luneburg aus, wo er fich aufhielt, wieberholt fchriftlich ein, bor ibm ju erscheis nen. Da nun jener bas bifcofliche Bebiet nicht zu berlaffen wagte, um fich nicht mitten unter feine Wiberfacher gu begeben, fo lub er ibn gum letten entschelbenben Dale bor. entibrach nicht ber Gerichtsorbnung; benn als er borber vorgelaben war, hatte er von bem Ergbifchof in Begug auf ben angefesten Tag Frift erhalten. Da aber war bor bem beftimmten Schluggeitpunkte bereits bie neue Borlabung abfeiten bes Ergbifcofe ergangen, und ale er nicht erfcbien, fprach ber Ergbifcof in ber Unterrebung, bie er gu Minben mit ben Bremern batte,

boll Leibenichaft ben Bann über ibn aus. Diefes Urtbeil aber erffarten bie Bremer fur fraft- und machtlos, ba einerfeits ber Bifchof ben Bann nicht berbient babe, anbererfeits ber Ergbifchof felbft mehr ale Betlagter, benn ale Richter erfchienen fei. Auch marb nachber biefer Urtheilefpruch bon bem Berrn Carbingl Conthius, ber als papftlicher Bevollmachtigter nach Dannemart und bon ba beimtebrend nach Bremen getommen war, aufgehoben: Darauf rudte Bergog Beinrich ber Jungere, Bergog Beinrichs Cobn, mit Beeresmacht in bie Graffchaft Stabe ein. In feinem Befolge befand fich ber Ergbischof. Er ericbien bor ber Stabt, und glaubte boll Buberficht, Ginlag zu erhalten. Allein ble Darum ließ er querft einen Staber nabmen ihn nicht auf. Sof bes Bijcofe bei ber Stabt, Ramens Borft', plunbern; bann fang er nach Bebena, und enabnt falle bewegliche Sabe und alles Dieb, welches bie Beute bort geborgen batten, im Ramen bes Ergbifchofe weg, fo bag bie Dagbe Chrifti, welche, bort eingeschloffen, ihrem himmlifden Brautigam Tag und Racht Loblieber. fingen, lange großen Mangel litten; Gin anderes Dal, ale noch Ronrab von Rothen auf ber Befte befabl, machten bie Bremer einen Ginfall in Die Graffchaft, um Beute gu machen, und unter Unberen traf es fich auch, bagiffe Dienftleute bee Bifchofe ausplunderten. Babrend er eben Deffe las. fam einer, und fagte ibm, feine Leute feien bon ben Bremern ausgeplündert, und bie Rauber felbft mit ihrer Beute fcon in weis ter Ferne. Bas follte ber Dann Gottes thun? er wußte nicht, wohin er fich wenden follte. Denn außer ben vielen Unliegen; welche ihm bon außen ber gufamen, waren feine tagliche Gorge alle bie, welche bebrangt und beshalb jum fo mehr bie Seinigen maren, nach bem Musipruche bes herrn: "Wer ift fcmach, und ich werbe nicht fcmach? wer wird geargert, und ich brenne nicht?" (2 Ror. 11, 29). Darum legte er bas Deggewand ab; berließ bie Rirche, machte fich eilenbe auf ben Weg; feste ben Rau-

<sup>1)</sup> Gin Pfarrborf im Amte himmelpforten.

bern nach, lief beinahe eine Deile weit, fo bag er faft ben Athem berlor, erreichte fie fammt ber Beute, und ging nicht eber wieber gurud, ale bie er ben Seinigen bas Ihrige wieberverschafft hatte. Alle bie Rauber erichrafen nämlich, ale fie ibn fommen faben, befannten, bag fle gefündigt hatten, und erwogen, wie groß bie Barmbergigfeit, Die Bebarrlichfeit, wie erhaben ber Charafter biefes Mannes mar, berehrten fein graues, com Staube bes Weges beschmuttes Saar, und faben ibn voll Ungft feine geweiheten Sande an Die Borner ber Stiere legen, um fle binmegguführen; fle wagten fein Bort bes Biberfpruche, bes großen Bifchofs Un= feben erfüllte fie mit Furcht und Scheu. Ich, wie war ber Dann boch voll bon Barmbergigfeit, wie erfüllt von Mitleiben, bag ihm feine Menfchenliebe nicht die Beit ließ, gu Roffe, ftatt gu Fuße ben Raubern nachzuseben! Er war auch eifrig und thatig in ber Bemübung, Streitende ju verfohnen, und fo voll Demuth, bag er oft in voller Briefterfleibung benen gu Bugen fiel, welche ber Buruf ber Umftebenben babon abichreden wollte, fich mit ihren Biberfachern zu bertragen. Er bachte: Geben ift feliger, benn Rebmen. 1 Daber mar er bei Rirchenweiben bemubt, mehr MIle auf feine Roften mit Allem zu verfeben, als Andere mit feinen Bunichen zu beläftigen. Bei ben Beiben ber Geiftlichen war er um fo frober, je mehr er fein Saus mit einer Menge von bereits gemeibeten Rleritern angefüllt fab. Denn er war zu Baufe ber gaftfreiefte Birth, außer bem Saufe ber befcheibenfte Baft, ber eifrigfte Berforger ber Urmen, bie er an feinem eigenen Tifche auf bas angenehmfte unterhielt und bewirthete. Rurg, ihm fehlte feine Tugend, fo bag wir von ibm mit volltommenem Rechte fagen tonnen:

> Fromm und klug, voll Scham und bescheibener Demuth, Mäßig, keusch war stets er, ein Freund der Ruhe, Während ihm mit Kraft noch die Glieber füllte Blübendes Leben. 2

<sup>1)</sup> Apoftelgefd. Cap. 20, B. 35. - 2) Aus einem Domnus auf ben beiligen Ricolaus.

Die obenermähnten Wiberwartigkeiten überwand er mit folscher Gebuld, daß nie einer ihn zornig fah, nie einer ihn anklagen hörte, daß er nie Böfes mit Böfem vergalt, sondern, feine Gedanken auf den herrn werfend, mit dem Apostel sprach: "Ift Gott für uns, wer mag wider uns fein (Rom. 8, 31)? Doch hies von bis soweit.

### 12. Bon ber Uebergabe ber Stabt Lubete.

Nachbem wir uns febr weit von ber Stabt entfernt hatten, wollen wir fest babin gurudfebren. Unterbeg vernahmen bie burch bie langwierige Belagerung leibenben Burger bon ber ju Stade vorgegangenen Beranberung. Darüber febr beunrubigt, begannen fie an bie Uebergabe ber Stadt gu benten. Inbeg entftand Zwietracht unter ihnen. Ginige fagten nämlich: "Wir wol-Ien bie Stadt an ben Ronig von Dannemart übergeben, um bei ihm Onabe zu finden; fo wird er uns aus jeglicher Feindfeligkeit erretten, und une noch bagu in feinem ganbe Sanbel treiben laffen. Wer wird uns etwas anhaben fonnen, wenn wir ibn gum Befduger haben?" - Unbere aber fprachen: "Dicht alfo, unfere Stadt gebort jum romifden Reiche, und wenn fie fich babon trennt, fo werben wir von faiferlicher Acht betroffen und Allen verhaft. Allein beliebt es euch, fo wollen wir fie bem Marfarafen Otto übergeben, bamit er fie im Ramen bes Raifers in Empfang nehme; fo werben wir von ber Bwingherrichaft biefes Grafen erlöft, und er regiert nicht über uns." Graf Abolf aber erfuhr bas, und bebrangte bie Stabt um fo mehr. Darüber erichroden, öffneten ihm bie Burger bie Thore, jeboch unter ber Bebingung, bag bie Rriegeleute bes Bergoge unverlett abgogen. Rach Ginnahme ber Stadt reifte ber Graf gum Raifer1, ber ibm für feine Dube alle Ginfunfte ber Stadt boll Freigebigfeit ber= lieb. Much ben Grafen Bernbard befchenfte er wieberbolt.

<sup>1)</sup> Graf Abe'f mar 1193 Juni 28 beim Raifer heinrich VI. ju Worms.

# 13. Beichte bes Schriftftellere.

3ch will ber Gute bes Berrn gebenfen (Jefaia 63, 7). Bar= um follte ich unter ben Dingen, welche ich, um fie ber Rachwelt gu überliefern, befdreibe, nicht auch ber Berte ber Barmbergig= feit unferes Gottes gebenfen, welche in unferen Tagen an's Licht getreten finb? Sein Gebachtniß giebe ich Allem bor; benn er bat meiner gebacht , er ift mein Beil (2 Dof. 15, 2). Babrlich mein Bater und meine Mutter verlaffen mich, aber ber Berr nimmt mich auf (Bfalm 27, 10). In allen meinen Rotben und Menaften ichaute ich aus nach Gulfe, und fant fie nicht; er aber, barmbergig und gnabig (Pfalm 86, 15), half mir. Rein Burft, fein Großer bat mich begunftigt; es war, ale wenn in meinen Rothen an mich bie Dahnung erging: "Wirf beine Gebanten auf ben Berrn 2, benn meine Gnabe genügt bir (2 Ror. 12, 9). Berlaffe bich nicht auf Fürften; fie find Denfchen, bie fonnen ja nicht belfen" (Bfalm 146, 3). Bas haben bie Rurften mit mir zu thun? Dir frommt es eber, zu fagen: "Ich aber bin ein Burm und fein Denich, ein Spott ber Leute und Berachtung bes Bolfe" (Bfalm 22, 7). 3ch aber, wenn ich mich unter Menfchen befinde, fann mich bor benfelben feiner Borguge. fonbern nur meiner Schwachheit rubmen (2 Ror. 11, 30). Die Menfchen finden nichts an mir, mas fie bewundern fonnten: benn mein berg ift nicht hoffahrtig, und meine Augen find nicht ftolg; ich manbele nicht in großen Dingen, bie mir gu boch find (Bfalm 130, 1). Jene aber begebren nur nach Allem, mas ftarf ift, und berachten, mas fcwach ift und auf biefer Belt geringgefchatt wird; Du aber, mein Gott, erwähleft grabe bas por ber Belt Berachtete, auf bag Du zu Schanben macheft, mas ftarf ift (1 Ror. 1. 27, 28), um bie Starten zu beichamen. Denn Du bes barfft nicht ber Starfen, weil Du felbft ber ftarte Gott bift, und beshalb ermableft Du lieber bie Schwachen, um fie ftart zu ma-

<sup>1)</sup> Daniel 14, 37 in ber Bulgata. - 2) Bgl. Pf. 55, 23.

den, bamit, ba fie volltommen ertennen, bag fie ohne bich nichts thun fonnen, Du ben Ramen babeft bon bem Siege. (2 Sam. 12, 28). Wer fich aber rubmt, ohne bich machtig und ftart ju fein, bem fage ich: "Bas tropeft bu benn, bu Ehrann, bag bu fannft Schaben thun?" Borüber mich alfo bie Menichen tabeln, bas billigft bu mein Gott, um fo mehr. Jene verachten mich Gunber, weil aber Du bie Liebe bift, fo wente ich mich gu bir, o Berr, und fage: "Gott, fei mir Gunber gnabig!" (Lucas 18, 13) und Du veragbft mir bie Miffethat meiner Gunbe (Bfalm 32, 5). Jene berlangen Beisheit bon mir, Du aber weißt meine Thorbeit (Bfalm 69, 6). Jene verabscheuen mich, weil ich weltliche Befchafte verabichene, allein meine Freude ift es, mich ju bir, meinem Geren und Gott gu halten (Pfalm 73, 28). Jene meiben mich, weil ich mit feiner Burbe befleibet bin, Du aber, mein Gott, flebest bie Berfon nicht an (Apostelg. 10, 34). Gern alfo will ich mich rubmen in meiner Schwachheit, auf bag beine Rraft in mir wirtfam fei. Denn barum ift einer nicht tuchtig, bag er fich felbit lobt, fonbern bag ibn ber Gerr lobt (2 Ror. 10, 18). Dit Recht alfo will ich beiner Bute gebenten. (Befaia 6, 37) , bamit ich, ba ich nicht zweifle, burch beine Gulb begunftigt zu fein, auch von bir mit gutem Gegen überschüttet werbe (Pfalm 21, 4), worüber bie Berechten fich freuen bor bir, mein Bott (Bfalm 68, 4). D bu Liebevoller, o bu Barmbergiger, o bu Onabenreicher, 3nnigftgeliebter, wie foll ich bir banten fur alle beine Barmbergia. feit? wie foll ich bir vergelten alle beine Boblthat, bie bu an mir thuft? (Pfalm 116, 12) welch ein Lob erreicht beine Große, für bie Simmel und Erbe und Meere ju flein find? Weil aber mein Rubm immer por bir ift (Bfalm 71, 6) ober vielmebr bu felbft mein Lob bift, fo genuge bir, mein Gott, mein Lob, fo fcwach es auch ift; benn bu bift es felbft, und forbere und fraftige Du felbft mein Dantgebet, auf welches bu felbft und fein Unberer burch beine Gunft und Gnabe Unfpruch baft. Bas foll ich bon ber Beranberung fagen, bie burch bie rechte Banb bes Boch-

ften in mir bewirft ift? Gie manbelt ben Gottlofen um, baf man ibn nicht mehr erfennet. Denn ich banbelte einft unter bem Befege miber bas Befet; ich war nur ein Borer, tein Thater bes Gefenes (3ac. 1, 23). 3ch fand unter bem Glauben. aber ich mar beinabe gang ungläubig. Unter ber Freiheit ber geiftlichen Regel funbigte ich ungehindert gegen bie Regel; bie Rachficht, welche man aus Liebe und Gute mir gemahrt batte, mifbrauchte ich mehr, ale baf ich bavon ben geboriaen Bebrauch machte, und weil ich feine bestimmte Beit fur bas Lefen, bie Urbeit und bas Bebet beobachtete, fo war ich immer in Unrube. immer in Bermirrung und niemals in gefester gleicher Stimmung. 3ch faftete weber ber Regel gemaß, noch übte ich bie borgefcbriebene Enthaltfamfeit, Und mabrend ich in biefen Dingen Bergunftigungen erhielt, fo ermuche baraus bas gröfte lebermaß, fo bag ich fcon gar nicht mehr an bas bachte, mas mir erlaubt war, fonbern nur an bas, mas mir behagte. Dußiggang bielt ich für bie Regel, Unmäßigfeit für Enthaltfamfeit, Bollerei für Rüchternheit, Murmeln fur Schweigen, fich bes Schwabens auch nur im geringften ju enthalten, buntte mir bie größte Strafe. Die alfo? verwerfe, tabele ich bie Regel? Reinesmegs, fonbern ich tabele bas willfürliche Erweitern ber Regel, welches von ber Beit an einrig, als man an berfelben zu anbern begann; nicht als wenn jene Bater nicht beilig und gerecht gewesen maren, aber, um mich ber Borte bes Dichters gu bebienen:

Doch bie Freiheit entartete frech,

1: 1.1.1

und fdmablich .

Muffie verflummen ber Thor, entbloget bes Rechtes ju fcaben. (porag Ep. Bc. 2, 3. 282 ff.)

Denn was seine als eine zeitweilige Bergunftigung betrachten, bas erscheint uns schon als die Ersaubnis, etwas gang abzuschaffen. Die Regel eilt burch Uenberungen, welche tagtäglich von sehr Bielen, die nicht statt ber Regel, sondern gegen die Regel

<sup>1)</sup> Pfalm 77, 11. \_

Bergunftigungen gewähren, bem Berfalle fo febr gu, bag beutzutage faft niemand mehr weiß, was bie Regel ift, fonbern febermann nur bie Entftellung ber Regel fennt. 3ch aber, "ba ich ein Rind mar, ba rebete ich wie ein Rind, und war flug wie ein Rind, und batte finbifche Unichlage; ba ich aber burch beine Onabe, p Gott, ein Dann marb, that ich ab, mas finbifch mar. (1 Ror. 13, 11). Und ba ich bie Regel borte, ohne fie gu befolgen, fo fabe ich ein, bag ich fehlte. Bas brachte mich zu biefer Ertenntniff? Der Beift ber Furcht bor bir, mein Gott. Diefer Beift trieb mich, indem er mich vermittelft feiner bie Bahrbeit erfennen lehrte. Jest warb mir flar, bag bie Werte ber Unbacht. welche ich fruber auf vielerlei Beife ubte, febr viele Dabe maden und ben Beift febr angreifen, baf aber bie Regel bei bergleichen nicht bestehen fann. Denn bie Regel ift einfach, von bir, bu Bott ber reinften Ginfalt, ben beiligen Batern eingegeben; bon benen bat fie unfer bochbeilige Bater Benedict übertommen und niebergefdrieben. Die Bebote berfelben find mir fuger benn Bonig und Sonigfeim (Bf. 19, 11). Denn ba ift, mas bie Starfen munichen, und bie Schwachen nicht flieben follen. Daber, mein Gott, muß ich fingen beine Gebote, auf bag ich lobfinge auf ben Wegen bes herrn; benn groß ift bie herrlichfeit bes herrn. Um biefer Bobltbaten willen will ich gebenten beiner Barmbergiafeit, fo bag ich bich lobe und Alle gu beinem Lobe aufforbere, baburd bag ich ergable bie Berte beiner Barmbergigfeit, welche in unferen Tagen verrichtet finb, auf bag bie Bettlebenben gleich wie bie Nachfommenben verberrlichen beinen Ramen, welcher acbeiligt werbe bon Emigfeit zu Ewigfeit. Amen.

### 13. Gin Wunber mit bem Blute bes Beren.

Ein Mabchen in Thuringen in ber Rabe ber Stadt Erpisford [Erfurt] war frank. Als ber Priefter fie bem Brauche gemaß besuchte, um ihr bas Sterbefacrament zu reichen, wusch er fich die Finger in einem reinen Becher ab, übergab ihr bas Baffer felbst zum Trinken, und ging bann fort. Sie aber, bie ihres

Beiftes völlig machtig mar, fagte zu benen, Die fie umringten: "Dedt bas Baffer forgfältig ju; benn ich habe aus ber Sanb bes Briefters ein Theilden bes beiligen Abenbmablebrobes in baffelbe bineinfallen feben." - Und als ihr nun nachber bas Baffer jum Erinfen gebracht murbe, mar es gang in Blut bermanbelt; und bas Theilden bes beiligen Brobes felbft mar, obwohl es bie Beftalt bes allertleinften Dages, angenommen batte, in blutiges Bleifch bermanbelt. Bei biefem Unblide gerathen Alle in Schreffen; es entfteht ein Gelarm burch bie Beiber, welche berbeilaufen, fcreien, fich munbern, ftaunen und über eine fo unerhorte Begebenheit biefes und jenes reben. Dan fchidt bin, laft ben Briefter rufen, ber noch mehr erftaunt ift, und außerbem wegen feiner biebei bewiefenen Radlafftafeit in gurcht gerath. Mus Beforgniß, fein Umt zu verlieren, will er bie Sache verheimlichen, und forbert Die Leute auf, bas beilige Sacrament zu verbrennen. Aber es fonnte nicht verheimlicht werben, mas Gott auf wunderbare Beife wollte offenbar werben laffen. Die Sache wird Debreren mitgetheilt, eine Busammentunft bon Brieftern finbet Statt : biefe aber miffen in ber Berwirrung feinen Rath, und geben gum Archibigconus. Much biefer tragt Bebenten, bierin etwas zu berfügen, und ichreibt über bas Borgefallene an ben Gerrn zu Mainz. Unterbeg wird ber Becher mit bem lebenbringenben Leibe und Blute zugebedt auf ben Altar gestellt. Da tommt, fo bag Alle. bie ba waren, es feben, eine Taube, fest fich auf ben Rand bes Bechers, und bleibt eine geraume Beit barauf figen, mobet fich noch jebermann barüber wundert, bag fie nicht burch bas Gewicht ibres Rorpers bas Gefag umwirft. Dort zu ganbe find nämlich bie Becher nach unten zu enger, nach oben zu breiter. Daber hielten bie, welche bas faben, bie Taube für feine wirkliche, fonbern fur eine Ericbeinung. Dachbem nun bies gur Beit bes Reftes bes beiligen Marthrers Binceng vorgefallen war, fam am Sage ber Berfundigung Maria ber Berr Ergbifchof bafelbft an. Er hatte nämlich allen feinen Pralaten und ber gangen Geiftlich. feit fo wie ber gesammten Gemeinbe einen Berfammlungstag an-

fagen laffen, bamit er, wenn nun alle bei einander waren, von Jebem fich Rathe erholen mochte; mas er in biefer Ungelegenheit gu thun batte. Alle nun Alle in bem Dorfe, wo bas Gacrament bewahrt wurde, gufammengetommen waren, fo murbe ein Reiergug angeordnet, in welchem Bralaten bas Blut bes beren einbertrugen unter Abfingen ber Litanel und bem eifrigften Gebete bes Bolfee. Go gogen Alle barfuf auf bie Stadt gu, und machten querft Salt am Berge bes beitigen Cpriacus. Ihnen famen mit großer Unterwürfigfeit bie bort wohnenben Donnen entgegen, und fangen unter tiefen Rniebeugungen boll Anbacht: "Befus unf're Erlofung" u. f. w. Dachbem man bort eine bem Beburfniffe bes Augenbliche entfprechenbe Deffe gehalten batte, jog man weiter nach bem St. Betersberge bin, wo ein großes, burch feine Frommigfeit ausgezeichnetes Moncheflofter von Alters ber fieht. Sier wurde auch mit größter Unbacht Deffe gehalten; und barauf tam man in bie Rirche ber beiligen Muttergottes und ewigen Jungfrau Maria. Dafelbft ermahnte ber Berr Ergbifchof in boller Amtefleibung im Berlaufe bes Gottesbienftes bas Bolt zu Thranen und Gebeten, Damit Gott nach feiner Onabe, welche in ihrer fteten freundlichen Binneigung jum Denfchengeschlechte, um Die Brethumer ber Ungläubigen zu erledigen, ober bie Treue feiner Glaubigen gu traftigen, bas Sacrament, welches unter ber Geftalt bes Brotes und bes Beines gefegnet, geweißet und genoffen murbe, burch bie augenscheinlichften Beweise in Wirtlichfeit als fein eignes Weifch und Blut bargeftellt babe, gum Breife und gur Berberrlis chung feines Damens und gur Luft und Freube feiner beiligen Rirche, bamit wir zu feinem beiligen Ramen und befennen und feines Rubmes uns rubmen , wieber in Die frubere Befchaffenheit bes Brotes und Beines umguwandeln fich berablaffen moge; auf bag, fo wie er felbft in Wahrheit bas Brot bes Rebens fet; und ber Wein, welcher geiftig bas Berg bes Menfchen erfreue, ebenfo in Bahrheit bas Sacrament, welches er ber Rirche unter ber Geftalt von Brot und Bein ju genieffen gegeben habe, wieberunt bie befannte Form annehme. Da aber, nachbem man lange gebetet, bas Blut und bas Fleisch bie frubere Geftalt nicht wieber angenommen batten, fo ließ ber Erzbifchof aus neuen Steinen einen neuen Altar bauen, um in benfelben bas Blut fammt bem Fleifche bes Berrn ehrfurchtevoll bineingulegen. Doch, nachbem er mab= rend ber Bebete und Bermahnungen oft bingefchidt batte, ohne baß bie Umwanbelung gefcheben war, fo fam ploblich einer und fante, ber Berr babe bas Rleben und Seufzen ber Gobne Borael erhort, und fene fruberen Beftanbtheile feien bollig wieber ba. Als bas ber Berr Ergbifchof vernahm, bieg er, von Thranen überftromend, Alle Dankgebete anftimmen, er felbft aber brach in fcis ner Ermahnungerebe in bas Rob unferes herrn Jefu Chrifti aus; und fprach fo zu Allen: "Das ift ein Bert bes Gerrn und wuns berbar in unfern Augen. D mein Beiland, welcher Sterbliche tann jemals bie Thaten beiner Liebe murbig preifen und erheben? Stete benfft bu Bebanten ber Berubigung und nicht ber Betrubnig. Ilnb weil es bir eigenthunlich ift, flets Mitleib und Schos nung zu üben, bir, beffen Wefen Bite, beffen Bille Dacht, beffen Werf Barmberglafeit ift, fo thuft bu, was bein ift, wir aber, was unfer ift. Du bift; noch ebe wir bich anrufen; bereit, bich unfer gu erbarmen; wir find gum Bofen geneigt bon Jugend auf. Bir find unbantbar gegen fo viele Liebe und Bute; Du aber entzieheft auch ben Undantbaren beine Bobithaten nicht; benn Du laffeft beine Sonne aufgeben über bie Bofen und über bie Guten, und läffest regnen über Gerechte und Ungerechte (Datth. 5, 45). Wer bon ber Erbe ift, rebet von ber Erbe; Du aber, ber bu bom bims mel berabgefommen bift, bift über Allen; benn Du allein welft, woher Du fommft und wohin Du geheft, ba Du, um bein Bolf im Blauben gu ftarten, bies Sacrament in blutiges Bleift bermanbelt baft; ba Du in Dahrheit bich ale Brob bes Lebens, wom Simmel berabfomment, bem Menfchen, bamit er nicht matt werbe auf bem Bege biefer Pilgerfahrt, gu genießen gibft, bich felbft. ben ohne Biberftreben ber Engel im Simmel genießt. Babrend biefer bich jeboch gur Luft genießt, genießt ber Menich bich einftweilen als Seilmittel; Beibe in Babrbeit, aber nicht Beibe in

vollen Mage. Denn ber Apoftel fagt: "Der Denich prufe aber fich felbft, und alfo effe er bon biefem Brob (1 Ror. 11, 28). Denn es ift ein Unberes, bas Sacrament nehmen, und ein Unberes, bas Befentliche bes Sacraments empfangen: bas Gine ift bie fichtbare Beftalt, bas Unbere bie unfichtbare Onabe. Diefe beiben zu genießen find zweierlei Beifen, eine facramentliche und eine geiftige; auf bie eine genießen Alle bas beilige Brob, auf bie andere nur die Guten. Sier find Biele berufen, aber Benige find auserwählt (Matth. 20, 16). Daber habe ich gefagt, Beibe geniegen in Bahrheit, aber nicht Beibe in vollem Dage; benn ber Gine nimmt nur bas Sacrament ju fich, ber Anbere aber fowohl bas Sacrament, als bas Befentliche bes Sacramente. Der Undere, ber Undachtige und Burbige, empfängt mit bem fichtbaren Sacrament auch bie unfichtbare Onabe; ber Unbere aber, welcher unwürdig iffet und trinfet, ber ift fculbig an bem Leibe und Blute bes Gerrn (1 Ror. 11, 27); benn er iffet und trintet fich felbft bas Bericht, bamit bag er nicht unterscheibet ben Leib bes Berrn (1 Ror. 11, 29). Jest aber, Geliebtefte, rathe, ermabne und verordne ich Allen, bie unter meiner Berichtsbarteit fteben, bag fie, bamit unferem Geren Jefu Chrifto, ber burch bie Bunberthat und zugleich bat ichrecken und troften wollen, allefammt, bom Rleinften bis zum Größten, bom Junglinge bis zum Greife, Rnaben und Dabchen, mit gebogenen Rnieen loben und erheben unfern herrn Befus Chriftus, por bem fich beugen alle berer Aniee, Die im himmel und auf Erben und unter ber Erbe find (Phil. 2, 10), auf bag wir feine fegenbringenben Sacramente ehren, bamit wir nicht bas Sacrament allein, fonbern auch bas Wefentliche bes Sacraments empfangen, burch bie Onabe beffen, ber nach bie Beife Deldifebeche ein Briefter ift (Bfalm 110, 4) und zugleich auch bas Opfer, bamit er uns mache zu feinem eigenen Bolfe 1, bas fleißig ware gu guten Berten", (Tit. 2, 14). Darauf anworteten Alle Amen, und bann ftellte ber Berr Ergbis

<sup>1)</sup> Bergl. 5 Def. 7, 6; 14, 2; 26, 18.

schof bas verwandelte Wasser in einem kostbaren Gefäße zum Gebächtniß ber Nachwelt in der Kirche selbst ehrsurchtsvoll bin. Den Becher selbst nahm er mit nach Mainz, wo er bis auf den heutigen Tag mit der größten Andacht verehrt wird. Alle Angehörigen seiner ganzen Diöcese aber knieten so andächtig nieder zum Preise Christi, daß selbst die kleinen Kinder, die noch in der Wiege schliesen, knieend danksagten, nach dem Spruche: "Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast Du Lob zugerichtet." (Pfalm 8, 3., Matth. 21, 16).

#### 15. Gin anberes Bunber.

Noch ein anderes Wunderwert, ober noch eine andere Boblthat unfere Beilantes will ich ergablen, welche gungeit bes Ergbifchofe Philipp bon Roln gepriefen wurde. 218 am beiligen Oftersonntage bie Rinder ber firchlichen Sitte gemäß getauft murben, hatte fich ein Jube aus berfelben Stadt, von Reugier getrieben, unter bie Bufchauer gemifcht. Als nun im Berlaufe ber beiligen Sandlung ber Briefter bas Saupt eines Rinbes mit bem beiligen Dele benette, ba wurden bes Juden Augen geöffnet, und er fab ben beiligen Geift in Geftalt einer Taube auf bas Rinb berniebertommen. Erfchrect über ein fo bebeutungevolles Geficht und gang beffurgt, ging er fort, und ba er eine Erleuchtung feines Beiftes empfing, fo glaubte er gwar nicht völlig, bag bies ein gotte liches Gebeimniß fei, bezweifelte es aber auch nicht völlig. Er hatte oft gebort, bag bas Sacrament bes Chriftenthums von gro-Ber Bebeutung fei, allein ba bie jubifche Ungläubigfeit immer bagegenanwirtte, fo nahm er boch nur zweifelnd in fich auf, mas er bavon mit feinem Beifte begreifen tonnte. Jeboch bewahrte er bas Alles, und bewegte es in feinem Bergen. Go verging ein ganges Jahr, als er wiederum am Rufftage bor bem Conntage in ber Synagoge eine Ericheinung bes allliebenben Beilanbe erlebte. Die Juben haben nämlich ben abicheulichen Bebrauch, bag ffe, bas Maan ibrer Bater erfüllenb, (Matth. 23, 32) gur Schmabung bes Erlofers alle Jahr ein Dachsbild freugigen. Während fie bies Befdicifer, b. beutfden Borg, XIII. Jahrg. 3r 8b. 12

nach ihrer Bewohnheit mit Schmabungen überhauften und bas Uebrige vollzogen, was in ber Leibensgeschichte bes Berrn zu lefen ift, indem fle es geißelten, ibm Badenftreiche gaben, es an= fpieen, ihm Banbe und Suge mit Rageln burchbobrten, und endlich mit einer Lange ibm bie Geite burchftachen - fiebe! ba ftromte alebald Blut und Waffer berbor. Dies bat einer bezeugt, ber es felbft gefeben hat, und beffen Beugnig, wie wir wiffen, mabr ift. Denn eben jener bon Gott erleuchtete Jube fab es, und glaubte. Er verließ fofort bie Stnagoge, und eilte gum Ergbifchof, zeigte ihm bas Borgefallene an, entfagte bem jubifchen Unglauben, und empfing am beiligen Ofterfonntage bas Bab ber Biebergeburt, fo bag über feine Befehrung nicht allein bie Engel Gottes, fonbern auch bie Menfchen Freude empfanben. Laffet auch une une freuen über bie große Bute und Guld unfere Erlofers, fo bag wir, auch bes lebels zum Guten uns bebienenb, und felbft bie Bosheit ber Juben in Baffen bes Beiles verwanbeln, und, burch ihre Berblendung erleuchtet, unfere Anbacht auf Refum befto eifriger binlenten. Laffet und feben, mas jenen ibre Bosbeit zu Bege bringt, und in Babrbeit glauben, bag baffelbe unfer Glaube bei Jefus bewirft. Jene fchlagen, erfullend bas Maag ihrer Bater (Matth. 23, 32) welche, indem fie fich und bie Ihrigen berminfchten, fprachen: "Sein Blut fomme uber uns und über unfere Rinber!" (Matth. 27, 25), wenn fie ihn im Bilbe mit Schmäbungen überhaufen und freuzigen, ibn in Babrbeit an's Rreug, inbem fie gwar nicht, wie ihre Bater, bas Bort bes Lebens mit berruchten Sanben antaften, ihm aber boch im Saffe fluchen, und ibn fo mit ben Sanden ber Bosbeit berühren. Denn Chriftus, ber bon ben Tobten Auferstandene, ftirbt jest nicht mehr, über ibn bat ber Tob feine Gewalt mehr. Jeboch fonnte er, ba er bor feinem Leiben gur Beit bes Befeges in Beftalt bes Lammes geopfert werben fonnte, auch im Bilbe gefrenziget werben. - "Aber", fagft bu, "bas ift nur figurlich gefcheben." Das gebe ich gu. Die aber, bie biefer Meinung nicht trauen, bermeifen wir auf bas Unfebn jener Schrift felbft, welche berichtet, wann

etwas ber Urt von ben Juben am Bilbe bes Berrn berubt ift. Dort findet man aufgezeichnet, bag aus feiner Geite Blut und Baffer bervorftromte, woburd viele Blinde febent, viele Lahme gebeilt, viele Ausfätige gereinigt und bofe Beifter ausgetrieben wurden. In Wahrheit alfo wollen wir glauben, bag baffelbe, was jenen ihre Bosheit, uns unfere Unbacht gu Wege bringe. Leibet nicht berjenige, welcher mit anbachtsvollem Ginne bas Bebachtnig bes Leibens Chrifti erneuert, fo bag er zu Thranen gerfnirfcht wird, in Babrbeit mit Chrifto, beffen Glieb er ift? trinft er nicht mit ber glorreichften Mutter bes herrn, Maria, burch beren Berg bas Schwert bes Schmerzes bindurchaing, und mit feinem feuschen Sohne und Rnechte Johannes, obwohl biefer ben Tob nicht fab, bebor er nicht bie rubebringenbe Kreisprechung feines Kleisches burd eine ibm zu Theil werbenbe Beimfuchung bes Berrn erfahren batte, ben Leibensfelch bes Berrn? weint er nicht in Babrbeit mit ben Weibern, welche am Grabe fagen und flagten, ben Berrn betrauernb? bereiten nicht Diejenigen, Die bei ber Ergablung biefer Thatsachen fich burchaus anbachtig und gerknirscht zeigen, in Babrheit mit bem Nicobemus und mit bem Joseph ben Leich= nam bes herrn zu mit Specereien, und binben ihn ein in reine Leinwand? Buberlaffig werben bie, welche mit ben Weinenben weinen, fich freuen mit ben Froblichen 1; benn wenn wir in Wahrbeit mit bem fterbenben Chriftus leiben, fo werben wir auch ge= wiß mit bem Auferftanbenen gur herrlichfeit erhoben werben. 2

### 16. Bon ber Belagerung und bem Entfage von Lovenburg.

herzog Bernhard, welcher fah, baf Graf Abolf, beffen Streben von Erfolg war, Lubeke und Stade erobert hatte, erschien, in ber hoffnung durch ihn im Lande fehr viel gelten und feines Ramens Ansehen ausbreiten zu konnen, mit großer heeresmacht, begleitet von feiner Gemahlin und feinem ganzen Sausstanbe, um Petri Stublfeiers vor Lovenburg, um es mit aller Anstrengung zu

<sup>1)</sup> Bgl. Mom. 12, 15. - 2) S. Rom. 8, 17. - 3) 3m 3abre 1194.

belagern, 36n unterftusten beharrlich bie Grafen Abolf und Bernbarb. 218 er nun bie Burg lange Beit eng eingefchloffen hatte, fo taf bie, welche in berfelben waren, icon bunger gn leiben anfingen, und ale ber Bergog bereite, ohne etwas zu beforgen, bas Beer fich gerftreuen und nur bie Bachen berfeben ließ, ba famen Freunde Bergog Beinrichs, nämlich Bernhard bon Wilepe und Belmolb von Zwerin, nebft benen, bie fie an fich gezogen hatten, um ben Sungernben entweber Lebensmittel zu bringen, wenn fle's vermöchten, ober, wenn fie's nicht bermochten, fie bon ber Bela= gerung gu befreien. Ale fle uber's Baffer famen, beachtete ber Bergog fie zuerft nicht, als fie fich aber vermehrten, wollte er fie awar gurudweisen, tonnte es jeboch nicht. Gie aber wurben an Mannegabl und Ausruftung ftarfer, und gogen bereint mit ber Befatung ber Burg in's Felb, um bem Feinbe eine Schlacht gu liefern. Der Bergog mußte nicht, was er thun follte; bas Beer war, wie gefagt, gerftreut, Abolf fern und Graf Bernhard bebrangte mit ben Seinen bie Befte Barfith. Jeboch verlor ber Bergog ben Muth nicht, fondern griff zu ben Baffen und fampfte mannhaft, erlangte aber ben Sieg nicht; ja alle bie Seinigen wurden gefangen genommen, und er felbft entrann nur mit ge= nauer Noth bemfelben Schidfal. Seine Bemablin aber begab fich, mit Sinterlaffung bes gangen Sausftanbes, nach Racesburg. Co wurde wiber Berhoffen Lovenburg entfest, fei es, weil ben Bergog Bernhard bas blinde Blud verließ, fei es weil Gott bem Bergoge Beinrich boch einige Befitungen jenfeits ber Gibe laffen wollte. Alls berfelbe jeboch, um fich an feinen Beinden ju rachen, balb bie Glaven, balb bie Danen um Gulfe bat, fanb er fein Webor.

# 17. Bom Buge bes Konigs ber Danen nach holftein und ber Gefangennahme Bifcof Balbemare.

Ranut, Konig ber Danen, rudte, vom Grafen Abolf gum Borne gereigt, mit großer Geeresmacht in beffen Gebiet ein, um baffelbe burch Brand und Plunterung zu verheeren. Denn Bifchof Walbemar von Schleswig, ein Sohn bes Konigs Kanut, hatte

gegen Ranut wegen ber Berrichaft Beinbichaft begonnen und burch bie Ronige von Schweben und Mormegen Gulfe befommen, war auch von ben Freunden bes Raifers, bem Markgrafen Otto, bem Grafen Abolf und bem Grafen Bernhard von Racesburg begunftigt. Babrent nun Balbemar gegen Kanut ein Beer in's Welb führte, ging um biefelbe Beit Graf Abolf mit großer Dacht über bie Egbora, und verheerte bas gange Land bes Ronigs bis Schleswig; ba aber empfing er eine fclimme Botfchaft, und fehrte beshalb beutebelaben beim. Dem Balbemar hatten nämlich einige Freunde hinterliftiger Beife gugerebet, er mochte boch, eingebent ber Berwandtichaft und ber fruberen Freundschaft, fich wieber mit bem Ronige verfohnen; ber Ronig werbe ihn ohne 3weifel ale einen jeglicher Gunft murbigen Freund mit Ehren und Reichtbumern überhäufen. Alle er aber biefen Rathichlagen folgte, erfuhr er bie Unbeständigfeit bes Gludes; benn er wurde nicht nur mit gewöhnlichen Retten, fonbern fogar mit eifernen . Sanbichellen gefeffelt (1193 Juni 24). Wegen ber gebachten Unruhe ober, wie Unbere meinen, um Bergog Beinrich zu Gulfe gu tommen, rudte ber Ronig mit Beeresmacht in's Bebiet bes Grafen Abolf ein. Diefer eilte ibm entgegen, obwohl er ibm an Babl nicht gewachsen mar. Denn ber Graf batte bie Untunft bes Ronigs lange vorber gemertt, weshalb er nicht nur ben Markgrafen Otto, fonbern auch eine große Schaar von Rittern herbeigerufen hatte. Da aber ber Ronig nicht gleich gefommen war, fo war ber Markgraf nebft vielen Unberen wieber fortgezogen; nun fam plotlich ber Ronig, und ber Graf gog ibm entgegen. Da er jeboch erwog, bag er fich mit ibm nicht meffen fonnte, fo fchicte er Befandte an ihn und bat um Frieden. Der Ronig gewährte ibm benfelben für 1400 Mart Pfennige, und fehrte beim.

18. Bom Tobe bes Ergbifchofe Abfalon von Lunb. (1201 Marg 21)

In biefen Tagen wurde herr Abfalon, Ergbifchof von Lund, ein frommer, einsichtsvoller, anspruchelofer und bieberer Mann, aus biefem Leben abgerufen. Er hatte bewirft, bag alle Rirchen in gang

Dannemart, welche fruber in Bezug auf ben Gottesbienft ver-Schieden maren, nunmehr fich gleich wurden. leber feinem bifchoflichen Thronfeffel ließ er ein Rreng Chrifti an Die Wand befeftigen, bamit bie Rommenben und Gebenben mehr bem Gefrenzigten, als Mit voller Sanb ibm ibre Chrfurcht zu bezeugen icheinen follten. fvenbete er auch Rirchen und Rloftern von feinem eigenen Bermogen, und fuchte besonders bie Sauptfirche bes beiligen Darthrere Laurentius ju Lund mit foftbaren Rronleuchtern und Gloden fo groß, wie man fie fonft nirgenbe fiebt, und mit bericbiebenen Bierrathen gu fcmuden und gu bereichern. Beil er ferner, wie gefagt, ein Freund ber Religion mar, fo war er barauf bebacht, bas Rlofter fur Ciftercienfer-Monche in Soron (in Seeland) gu bauen und zu bereichern. Sier lag er auch am Ende feines Lebens, bon forperlichen Beschwerben beimgesucht, frant. Rachbem er bie Angelegenheiten feiner Rirche geordnet hatte, befchloß er fein Erbenleben am Tage bes beiligen Abtes Benedict. Seinen Berluft betrauerte gang Dannemart in nicht geringem Grabe, und weil er mabrenb feines Lebens gar Manche aus ber Uneinigfeit jum Frieben gebracht hatte, fo empfahl er feinen Beift fcheibend in bie Banbe Befu Chrifti, bes Urbebere alles Friedens. - 36m folgte Berr Undreas, Rangler am toniglichen Bofe, ein febr gelehrter und nicht minber bulbreicher Mann. Denn er batte fich bon Jugend auf ben Studien gewibmet und zeichnete fich aus burch fittlichen Ernft. Obwohl er fiets mit foniglichen Angelegenheiten beschäftigt war, beberrichte er fich boch fo, bag er große Dagigfeit und Enthaltsamfeit übte. Diefer entzog er fich auch, als er am romifchen Bofe Befchafte betrieb, fo wenig, bag er alle Freitage faftete und fo als ein Trager bes beiligen Rrenges fich zeigte. Auch nach feiner Ordination ließ er nicht nach in ber Strenge ber Sitten. und blieb bemuthig, friedfertig, guchtig und enthaltfam. Go erwedte er Biele gur Nacheiferung. Denn er lebrte fo einbringlich. baß er gar manche fowohl Geiftliche, ale Laien mit bet flamme gottlicher Liebe entgundete und, felbft ein glubendes Erg, Die Funten bes Wortes Gottes überallfin verbreitete. Much bie Sabfucht, welche

Gogenbienft ift', verabicheute er burchaus, und trachtete nichts mit Gewalt an fich zu reißen, fonbern lehrte: "Geben ift feliger, benn Rehmen." (Apostgefch. 20, 35.)

### 19. Brief bes Ranglers Ronrab.

Wir halten es nicht fur unpaffend, hier einen Brief bes Kanglere Konrad mitzutheilen, ben er uns über ben Buftand Apuliens und über bie Werke und bie Bauberkunfte Birgils (um's Jahr 1196) geschrieben hat.

Ronrab, von Gottes Gnaben Ermählter gu Gilbesheim, bes kaiferlichen Gofes und bes Konigreichs Sicilien Gefandter, feinem geliebten Gerbord, Propfte ber Kirche zu Gilbesheim, Gruß und innigste Liebe.

Da bie fraftwolle band bes herrn bie Berrichaft unfere erlauchteften Berrn Beinrich, glorreichsten Raifers ber Romer und beständigen Debrere bes Reiches, auch Koniges von Sicilien, mit ber Scharfe bes Schwertes foweit ausgebehnt hat, bag wir bas, was wir einft, ale wir noch bei Guch in ber Schule waren, als in einem bunkelen Worte gleichfam burch einen Spiegel nur mit bem Dhre bernahmen, jest von Ungeficht zu Ungeficht als Augenzeugen erfannt (1. Corrinth. 13, 12) haben, fo haben wir es nicht für überfluffig gehalten, Guch barüber gu fchreiben, bamit wir über bas, was Guch vielleicht unbegrundet und unglaublich vorfommt, Gurem Bergen jeglichen Unlag jum Breifel benehmen und in Guch baburch bie Luft rege machen, bas, wovon Ihr boret, auch gu feben; bamit, mas Euch jest, weil 3hr es Guch nur in's Dhr habt hineingebn laffen, zweifelhaft ift, gang ficher und bas mit Augen Gefebene offenbar werbe 2. Und bas barf Euch nicht ichmer bunten : Ihr braucht ja nicht bie Grangen bes Reiches zu überfchreiten, braucht nicht ben Bereich ber Berrichaft bes beutiden Bolfes gu verlaffen, um bas zu feben, auf beffen Befchreibung bie Dichter viele Beit bermanbt haben.

<sup>1)</sup> Bgl. Ephef. 5, 5, - 2) Rad borag Epift. II. B: 180.

Rachbem wir in muhfamer Fahrt ben Schnee ber Allpen überwunden hatten, erblickten wir zuerft

Mantua, ach, zu nabe ber jammervollen Cremona! (Birg. Eff. 9, 28)

Diefen Stäbten

# und Mutina's Leiben

(Lucan Pharf. I. 41.)

in ichneller Fahrt vorbeieilend, ftanben wir nicht ohne Bewunberung

an bes wingigen Rubico Bogen. 1

Indem wir bie geringe Musbehnung beffetben mit faunenben Bliden ermagen, bewunderten wir bas Talent bes fo berebten Dichters Lucan, ber über einen fo bescheibenen Gegenstand in fo großartigem Rebefluffe fich ergießt . Much hatten wir uns nicht minber barüber gewundert, bag ein fo geringer Bach (benn ein Blug ift er nicht zu nennen) einem folden Felbherrn, wie Julius Cafar, beffen Muth burch feine Gefahr jemals gebrochen mar, Rurcht einfloßen ober Schwierigfeiten beim Itebergange barbieten fonnte, batten wir nicht bie Gingebornen berfichern boren, bag eben biefer Rubico mit ber erbettelten Gulfe ber Regenguffe und ber bon ben Bergen berabftromenben Gemaffer oft einem bauernben Strome gleich anschwelle. Rachbem wir über benfelben ohne Schwieriafeit gefest maren, mas man im Juli nicht vermochte. famen wir über Befaurium [Befaro], welches von ben Alten nach bem Bumagen (Bat, pensare) bes Golbes (Bat. aurum) benannt ift. weil ben romifchen Golbaten, welche gur Begivingung frember Rationen auszogen, bort bas Golb jugewogen3, b. b. ber Golb ertheilt wurde, nach Kanum [Kano], wo bie abziebenben Golbaten in ben Tempeln (Lat. fana) ber Gogen', beren Spuren fich bort noch finden, beteten und ben Gottern für ihre gludliche

<sup>1)</sup> Bgl. Lucan Pharial, I. 213. — 2) Ramlich a. a. D. ff. — 3) Diefe irrige Deutung erlebigt fich icho baburch, bag bie Stabt Pifaurum, nicht Pefaurium bieß. — 4) Die Stabt hieß Janum Fortunae, Tempel ber Fortuna, alfo burfte Konrab bier nicht von Tempeln in ber Mebrjabl reben,

Seimkehr Gelübbe thaten, welche fie, nach Bestegung ber Feinbe zuruckfommend, daselbst unter Dankgebeten entrichteten. Darauf überstiegen wir nicht ohne Mühe ben Berg Apennin, und gelangten nach Sulmo [Sulmona], der Baterstadt bes Ovid, welche mehr als Geburtsort eines so großen Dichters, als wegen ihrer Fruchtbarkeit berühmt ift, da wir sie nicht sowohl mit Schägen, als mit eiskaltem Wasser reichversehen fanden. Daher sagt eben Ovid:

Sulmo gebar mich, ein Ort, gar reich an eisigem Baffer. (Ovibe Triftien IV. 10. 3.)

Und wir haben es felbft, um bie Bahrheit ju geftehn, an Schnee und Gis nicht minber reich gefunden. Wir trafen in ber Umgegend bon Gulmo wunderbare Baume an, bon folder Befchaffenheit, bag, wer von benfelben einen Bweig abbricht. entweber in bemfelben Jahre ftirbt, ober minbeftens einem beftigen und langwierigen Bieber nicht entgebt. In biefe Baume follen nämlich, wie fie einem bort ergablen, wenn man's glauben barf, Die Schweftern bes Bhaeton nach bem beigbeweinten Tobe ibres Brubers von ben Göttern aus Mitleib vermanbelt fein. - Darauf famen wir bei ber Stadt Thetis vorüber, wo Thetis, bie Mutter tes Achilles, wohnte', und liegen Dompha, welches man wegen ber lieblichen Quellen fur ben Aufenthaltsort von Domphen bielt, bie man bort verehrte, rechts liegen. Much Canna [Cannel, erblidten wir, wo fo viele Taufenbe ebler Romer vom Sannibal erichlagen wurden, bag man mit ben Ringen ber Gefallenen givei Scheffel anfüllte. Damale trugen nämlich nur bie Ablichen Ringe. Auch famen wir bei Jovinianum borbei, welches auch auf lateinisch Jovis natio2, b. h. Jupitere Geburteort genannt und ale folder betrachtet wirb. Much wollen wir es nicht mit Stillichweigen übergebn, bag wir beim Quelle Begafeus', bem Bobnfite ber

<sup>1)</sup> Die Stadt in Abrugge citeriore hieß ursprünglich gar nicht so, sondern Teate, und bleitung ift auch sonft fluntes. Icht beifft sie Chieft. Ein Theildeion, heiligthum der Theits, lag in Theffalien dei Pharsalos, also in Oriechenland. — 2) Dader ieht Glovenagge in Terra di Bari. — 3) Der Quell der Musen, der lassalische, lag defanntlich in Griechenfand, in Pholis. Der Briefschreiber findet also den Pegaseischen Quell, den Parmaf und den Olymp in Italien fatt in Griechenland, worüber ihn sehrer herbord also eines Bessennicht beiehren fonnte. Er hat wahrscheinlich den Flus Pescara in Abrugge citeriore gesehren

Mufen, porbeigefommen find. Jest fonntet 3hr ohne Schwierigfeit nach Belieben aus bemfelben fchopfen und trinten, mabrend bie Dichter einft nur mit vieler Dube und Unftrengung bagu gelangten, ibn gu foften. Jest alfo braucht man nicht bis über bie Grangen ber Sauromaten binaus ober gar zu ben fernen Inbiern gu reifen, um an biefem Quelle fich gu laben: biefer Quell liegt in unferem Reiche. Richt weit bavon ift ber Berg Barnag, wo Deutalion mit feiner Gattin nach ber Gunbfluth ben Berluft bes Menidengeichlechts burd Steine, welche fie warfen, erfette. ift ber Berg Dlymp, bon folder Sobe, bag er bie übrigen boben Berge bei weitem überragt. Gben bafelbft famen wir bei Cajanum borbei, welches einft eine Bohnung, lat. casa, bes Janus war und baber Cajanum genannt wirb', und bei einem Orte, welcher Cap ber Minerva beigt, weil bort bie Minerva verehrt wurde?. Wir fuhren auch an bem Puncte am Ufer bes flippenreichen Meeres vorüber, welcher Palinurus's beißt, weil bort

Radt Palinurus lag auf frembem Geftabe gebettet .

Dies erinnert noch jett an bas schändliche Benehmen bes Aeneas, welcher ben Palinurus, nachdem er ausgedient hatte, in fremde Kluthen versenktes. Ingleichen saben wir das großartige Werk des Birgil, Neapel, in Bezug auf welches uns wundersbarer Weise die Fäden der Parzen das Amt zuertheilten, daß wir die Mauern eben dieser Stadt, welche ein so großer Weltweiser gründete und erbaute, auf kaiserlichen Besehl zerstören mußtens. Nichts half den Bürgern das durch magische Kunst von eben demsselben Birgil in eine gläserne Flasche mit ganz enger Mündung eingeschlossene Abbild der Stadt, auf deren unverlehte Erhaltung sie fest bauten, indem sie glaubten, daß, so lange diese Klasche

<sup>1)</sup> Der Name ift vielmehr aus Cajetanum entftanben. Im Alterthume hieß es Erfeta, jest Gaeta. — 2) Caput Minervae, jest Punta di Campanella, bei Surrentum in Campanien, ber Infel Caprea, jest Cavri, gegenüber. — 3) Promontorium Pallinori, b. f. Borgeb, bes P., jest Capo Pallinuro, in Aucanien. — 4) Steht mit einer geringen Beränderung in Birgilis Aeneis V. 81. — 5) Dabon weiß Birgili Nichts. S. Aen. 6, 337 ff. Nach ihm fel Pallinur im Schlafe über Borb. — 6) Im Jahre 1195 wurden bie Mauern ber Stab Reapel, welche sich 1994 heinrich VI. ergeben hatte, auf Befehl bes Kaisers abgetragen,

unverfehrt bliebe, ihre Stabt feinen Schaben nehmen tonne. Diefe Rlafte baben wir nun fammt ber Stabt in unferer Gewalt, und Die Mauern haben wir abgetragen, obwohl bie Blafche unverfehrt ift. Bielleicht aber ichabete ber Stadt ber Uniftand, baf bie Rlafche ein wenig gefvalten ift. Gbenbafelbft befindet fich auch ein ehernes Rog, welches burch magifche Bauberfunfte vom Birgil fo verfertigt ift, baf, fo lange es unverfehrt bleibt, fein Bferd einen Rutfenbruch erleiben fann, obwohl por ber Berfertigung biefes Roffes ober wenn es irgendwie beschäbigt ift, bort zu Lante ber eigenthumliche Rebler einheimifch ift, bag fein Rog, obne ben Rudarat zu brechen, eine Zeitlang einen Reiter zu tragen im Stanbe ift. Dort ift ein febr feftes, wie eine Burg gebautes Thor mit ebernen Thorflügeln, welches jest von faiferlichen Trabanten befest ift. Daran hatte Birail eine eberne Kliege befestigt; fo lange biefe unberlett blieb. fonnte nicht eine Kliege in ble Statt fommen. Cbenbafelbft befinden fich in ber naben Burg, welche auf ber Gohe ber Stadt ringeum bom Meere eingefchloffen ba liegt, bie Bebeine bes Birgil. Wenn biefe ber freien Luft preisgegeben werben, fo wirb ber gange Simuel verbuntelt, bas Meer bon Grund aus aufgeregt, fo bag es unter braufenben Sturmwinden boch aufwoget, und ploblich entfteht ein entfetliches Unwetter mit Donner und Blit: bas habe ich felbft gefeben und erlebt.

In ber Nachbarschaft liegt Baja, bessen bie Schriftsteller gebenken. Dort besinden sich die Baber Virgils, heilsam für verschiedene Körperleiden. Unter diesen Babern ift eins das hauptsächlichste und bebeutendte; in diesem sind, jest durch die Lange der Zeit verwitterte, Abbildungen der verschiedenen körperlichen Gebrechen vorhanden. Auch in den anderen Badern gibt es Sppsbilder, welche anzeigen, daß jedes Bad für einzelne Krankheiten wirksam sei. Dort ist der Balast der Sibylla, bestehend aus verschiedenen großartigen Bauten, worunter sich auch ein Bad, noch jest Sibyllenbad genannt, besindet. Da ist auch der Balast, aus welchem Helena vom Paris entführt sein soll. Auch kamen wir

bei ber Infel Chiros! vorbei, wo Thetis ihren Sohn Achilleus ausseste, als fie die Drohungen bes Geschicks und ben Born ber Götter fürchtete. Bulest burchzogen wir mit Muhe bas raube, unwegsame Calabrien, um nach Sicilien hinüberzuseten. Gier fuhren wir nicht ohne Furcht bei ber Stylla und Charbbois vorbei, einem Orte, burch ben nie ein gesunder Mensch ohne Schrecken bindurchgekommen ift.

Bleich beim Gintritte in Sicilien faben wir ben Balaft bes Dabalos auf bem Gipfel eines Berges liegen, in welchem eingefcbloffen, ber Minotaur bie fcanbliche Aufführung feiner Mutter burch ein Leben in ber Finfternig abbuft. Daber beift ber Ort Taurominium [Taormina], nach bem Minotaur, welches alfo Tauri menia, b. h. Mauern bes Stiere bebeutet, aus beffen Camen Baffphae ben Minotaur gebar. Sier haben wir noch viele febr berichlungene Spuren ber Grundlagen und Mauern biefes einft fo fünftlich bermirrenben Bebaubes felbft gefehn. Das nabe babei liegende Meer beift bas ifarifche2, weil bort Ifaros ber menfchlichen Natur gumiber auf Klugeln burch bie Lufte fubr, und, inbem er tas Gebot feines Baters vernachläffigte, einen beweinenswerthen Tob fant. - Bulest tamen wir gum Meina, in welchem ber Schmieb bes Jupiter, Bulcan, mit feinen Mitknechten, ben Giganten, Die Blibe bes Jupiter verfertigte. In bemfelben befindet fich nämlich eine gang ungeheure Gffe und ein furchtbares Reuer, welches ftatt ber Nunten und Gifenichladen übergroße Felefteine aussprüht, bie alles Bebufch und bie gange Ilmgegend ringeumber eine Tagereife weit bebeden, fo bag bie gange ganbichaft noch nicht zum Aderbau geeignet ift, ba bie Relofteine burch ibre Menge ben Wanberern ben Butritt völlig verwehren. Solder Roblen bedurfte nämlich jener harte Bligeschmieber; bamit fle nicht fo leicht von ben ungeheuren Blafebalgen ausgeblafen werben tonnten. Dem Metna gur Geite liegt ein mohlber-

<sup>1)</sup> Der Briefichreiber bermechfelt bier bie Sireneninfel mit ber Infel Styres, einer ber Sporaben. - 2) Er verwechfelt bas ficilifce Meer mit bem ifarifcen ober ageifden, wegen ber Rabe bei freifcen Zabrinifes.

mabrter, lieblicher Drt, welchem bie Bottin Ceres, um ibr eingiges Rind befummert, baffelbe, ibre Tochter Broferving, mit Thranen übergab. Dort ift ein nicht gang fleiner Erbipalt, melden fdredenbe Rinfternif erfüllt. Sier foll Bluto, um Die Broferbing zu entführen, bervorgebrochen fein. Die ermabnte Reuereffe bes Metna mar bis jur Beit ber beiligen Maathe' porbanben. Alls fie nämlich bamale einen ungewöhnlich beftigen Ausbruch batte, fo bag fie bas gange Land bebedte, und viele taufenb Menfchen burd bie beftige Gluth ber Flammen ihren Tob fanben, ba bielten bie Saracenen, welche gefeben hatten, baf Gott viele Bunbermerte burch bie beilige Jungfrau Algathe verrichtete, ben Schleier berfelben ben Klammen entgegen, worauf biefe Klamme, wie bor bem Ungeftum ber Winde fliebend, fich in's Innere ber Erbe berbarg, und nicht wieber in Sicilien erschien, fonbern fich auf einen im Meere befindlichen Relfen begab. Dort fpruben noch beutzutage unaufborlich wirbelnd Reuer und Afche berbor. Daber wird ber Wels gemeiniglich Bulcan genannt, weil einfaltige Leute glauben, Bulcan, ber Schmieb bes Jupiter, habe fich bom Metna weg auf biefen Felfen binbegeben. In biefer Begend liegt auch bie Stadt Spragia, von ber Birgil fingt:

> Scherzenb magte zuerft ben Ton fprafufifcher Lieber Unfere Dufe u. f. w. (Birg. 3bpflen VI., 1. 2)

In der Rabe der Stadt entspringt am Ufer des Meeres die Quelle Arethusa, welche der bekümmerten Mutter zuerst den Raub der Broserpina ordentlich enthüllte. Bei dieser Quelle Arethusa sließt in der Nähe der Alpheios vorbei, der in Arabien entspringt und mitten durch das Meer hindurch nach Sicilien hinabströmt, wo er sich mit den Wellen der Arethusa zu vermischen strebt; denn er bewahrt die alte Liebe, und sehnt sich, nachdem sie, die er im Leben liebte, verwandelt ist, darnach, mit ihren Wellen sich zu vereinen. Doct sahen wir die Ahermen swarmen Baber, deren

<sup>1)</sup> Bergl. über biefe heilige bie Acta Sanctorum jum 5. gebruar. — 2) Der Alpheioe, welcher öfflich von Megalopolis in Arfabien entspringt, verbirgt fich eine Strede lang unter ber Erbe, und fo entftanb bie gabel von feinem Jufammenhange mit ber Quelle Arethifa in Sicilien.

bie Schriftsteller oft gebenken, und Belorum, Bachnum und Lilhbaum 1, die brei Borgebirge Siciliens.

- Ebendafelbft faben wir Saracenen, welche mit nichts weiterem als mit ihrem Speichel giftige Thiere tobten. Wie fle gu biefer Bunberfraft gelangt find, will ich furz berichten. Der Apoftel Baulus lanbete in Folge eines Schiffbruche auf ber Infel Caprea [Capri], welche in ber Apoftelgeschichte Mbtilene 2 genannt wird, und wurde, mit vielen Unberen gludlich bem Tobe entronnen, von ben Gingeborenen gutig aufgenommen. Da nun biefe ben Schiffbruchigen ein Reuer aus Reifern angunbeten, fo ichlupfte eine Schlange, bie unter ben Reifern verborgen gewesen mar, bor ber Site bes Reuers fliebend. bervor, und bermundete mit giftigem Biffe ben beiligen Baulus an ber Sand, an welche fie fich mit ihren Rabnen gleichfam feft-Als bas bie Gingeborenen faben, fagten fie: "Der Menfch ift gewiß ein Gunber und Bofewicht, und verbient nicht gn leben, ba Gott ibn, nachbem er ibn eben erft bom Schiffbruche errettet hat, fogleich mit einer noch fcwereren Tobesftrafe belegt." Baulus aber fcuttelte gang ruhig bie Sand, und fie ward fofort gefund. Darüber verwundert, begannen bie Saracenen ben Baulus zu verehren. Desbalb wurde um ber Berbienfte Bauli willen bem Birthe beffelben und beffen Sohnen und Enteln bis auf ben beutigen Tag bie Rraft verlieben, mit nichts weiterem als mit ihrem Speichel giftige Thiere gu tobten. Und jeben Ort, welchen fie blog int Rreife umfdreiten, betritt fortan tein giftiges Thier mehr; feine Schlange magt fle zu berühren. Wenn baber einer einen Sohn erzeugt bat, fo legt er ibn allein mit einer Schlange in ein Schiff, und lagt baffelbe lange Beit bon ber Bluth auf und nieber bewegen. fommt er bann bas Rind unverlett wieber, fo erfennt er es als fein eigenes an, und umfängt es mit vaterlicher Liebe; finbet er es

<sup>1)</sup> Best Capo Peloro, C. Paffaro und C. Boeo. — 2) Befanntlich eine Stadt ber Infel Lesbos, maprend die durch bie blaue Grotte und Raifer Tibers Aufenthalt mochibe-tannte Capri eine Infel bes Mittelmeers ift. Mytifene aber ift hier mit Melite, jeht Malta, vermechfelt, wo nach ber Appflegeschichte R. 18. blefe gange Begebenheit aus bem Leben bes Apoflese Paulus fich ereignete.

aber bermundet, fo reift er es fogleich gliedmeife in Studen, und bestraft feine Frau ale Chebrecherin.

3ch erinnere mich, bag zu Deapel ein Thor ift, bas eiferne genannt, in welches Birgil alle Schlangen ber Begend verfest, welche wegen ber unterirbifchen Bauten und Rirchen, beren es bort gar viele gibt, febr gablreich find. Diefes Thor trugen wir unter allen ben vielen Thoren ber Stadt allein ju gerftoren Bebenfen, bamit nicht bie bort eingeschloffenen Schlangen aus ihrer Saft berborfommen und bas Land und bie Ginwohner beläftigen follten. In eben biefer Stadt befindet fich ein Bleifcherschrangen, welcher bom Birgil fo erbauet ift, bag in bemfelben bas Bleifch ber gefchlachteten Thiere feche Bochen lang frifch und unverborben bleibt, wenn es aber ausgeführt wird, riecht und fich verfault zeigt. - Bor ber Stadt liegt ber Berg Befeus, aus welchem alle gebn Jahre einmal Rener mit vieler ftinkenber Alfche bervorzufprüben pflegt. Diefem gegenüber batte Birgil einen chernen Mann mit einem gespannten Burfgeschute und einem auf ber Gebne liegenden Pfeile bingestellt. Gin Bauer, ber fich über biefen Mann wunderte, weil bas Gefchut, obwohl immer gefpannt und brobent, nie einen treffe, flief an bie Gebne. Sofort aber flog ber Bfeil berbor, und traf bie Munbung bes Berges, aus bem fogleich bie Flamme hervorfam, bie auch noch zu beftimmten Beiten nicht gurudguhalten ift. - Bor berfelben Stabt befindet fich eine Infel, welche gewöhnlich Iela (Ifchia) genannt wirb. Auf biefer wird beständig Reuer nebit einem ichweflichten Rauche hervorgehaucht, fo bag es allmählich eine babei liegenbe Burg fammt ben Steinen und bem Gelfen felbft fo bergebrt bat, bag fich von ber Burg feine Spur mehr finbet. Dort, wird auf bas beftimmtefte verfichert, fei ber Gingang gur Unterwelt, und babin wird ber Ort ber Strafen gefett. Da foll auch Meneas in bie Unterwelt hinabgeftiegen fein. In ber Rabe beffelben Ortes werben an jebem Sonntage um bie neunte Stunde in einem Thale fdwarze, burch Schwefelrauch entstellte Bogel gefehn, bie bort ben gangen Tag bes herrn über ruben, am Abend aber mit

großer Trauer und Betrübnig fortfliegen, um nicht eber als am folgenben Conntage wieber ju fommen; fie tauchen in ben glubenben Gee unter. Diese balt man fur trauernbe Geelen ober Damonen. - Dort ift ein f. g. Barbarenberg1, ju welchem wir auf einem unterirbifden Wege mitten burch einen febr großen Berg und burch bollifche Finfterniß, als wollten wir in bie Unterwelt hinunterfleigen, gelangten. In biefem Berge befinden fich im Innern beffelben febr große Balafte und unterirbifche Drte, fo groß, wie bie größten Stabte, und unterirbifche Strome voll beißen Waffers, welche einige von ben Unferen gefehn haben und auf benen fie eine Strede bon etwa zwei Meilen unter ber Erbe bormarts gegangen finb. Dort follen bie Schape bon fieben Ronigen liegen, welche in eberne Bilber eingeschloffene Beifter buten, indem fie verschiebene furchtbare Geftalten zeigen, ba einige mit gespanntem Bogen, anbere mit Schwertern, anbere auf anbere Weife broben. Dies und fonft noch manches Unbere, beffen wir und jest nicht mehr im Gingelnen erinnern fonnen, haben wir gefeben.

20. Bon bem Beilager Bergog Beinrichs und bem zweiten Buge bes Raifers nach Apulien.

Serzog Geinrich aber, ber noch nach hülfe vom Könige strebte, schiefte seinen Sohn Geinrich von Bruneswich an benfelben, mit bem Auftrage, nicht von beffen Seite zu weichen, bis er bas ganze überelbische Land durch ihn erlangt habe. Ihm machte ber König nun zwar gute Hoffnung, jedoch nicht eine solche, die ihn völlig in's Klare sette. Bielmehr schrand sie von Tage zu Tage mehr, und schien in Bezug auf den König gar keinen sicheren Grund zu haben. Daher gab der Sohn des Gerzogs alle Hoffnung auf, reiste fort, und schlug nun einen andern Weg ein, um, wenn nicht zur Wiederherstellung der Ehre seines Baters, so doch zur Guld des Kaisers zu gelangen. Weil er

<sup>1)</sup> Der Monte barbaro bei Pujguoli.

nämlich burch Geburt und Tapferfeit ausgezeichnet, fcon bon Beftalt, fart bon Rorper und bem Rufe nach mobibefannt mar, fo erlangte er eine Tochter bes Pfalzgrafen bom Rheine gur Bemablin. Diefem ber fein Dheim war, verbachte ber Raifer biefe Cheverbindung gar fehr; er aber verficherte, bas Bange fei wiber feinen Willen gefchehn, und fuchte ben Raifer burch fchlaue Schmeichelei zu befanftigen, und ba ber gefetliche Chevertrag nicht wieber rudgangig ju machen war, fo erlangte am Enbe burch Bermittlung bes Pfalggrafen, feines Schwiegervaters, ber Jungling bie Gnabe bes Raifers. Darauf orbnete biefer feinen zweiten Bug nach Apulien an, und weil nun mabrend beffelben ber Sohn bes Bergogs ihm fich in allen Studen bienfteifrig erwies, fo erlangte er nicht nur feine Bulb, fonbern empfing auch aus feiner Sand bie gange Burbe feines Schwiegervaters nach Lebenrecht. Da ging in Sachfen ein neues Licht auf, holber Friebe lachelte; feit ber Beit war er ein fo treuer Unhanger bes Raifers, bag er fortan nie etwas gegen benfelben unternahm. Go borten überall zu Baffer wie ju Lande Rauberei und Diebstahl auf, bie Wegelagerer und Blutmenfchen flagten; benn ihre berruchte Ernte war verloren. Bebenebeiet fei biefes Beilager, gebenebeiet unter ben Frauen biefes Beib, gebenebeiet bie Krucht ihres Leibes, benn burch biefe Che ift ben Landen Friede und Freude faeworben, und ba thaten fich auf bie lange verschloffenen Pforten ber Stabte und Beften, bie Bachen zogen beim, und bie bisber Feinde gemefen, besuchten einander als Freunde; Sanbels = und Landleute wanderten völlig unbeläftigt ihre Strafe.

Der alte Herzog verbrachte ben Reft feines Lebens in Frieden. Mancherlei Angelegenheiten beschäftigten ihn; er forgte nämlich für die Ausschmudung des Domes und seiner eignen Bofftat zu Bruneswich. Der Kaiser aber hatte mit seinem Buge nach Apulien Glück; benn seln Gegner Tancred starb, und er erslangte nun seinem Bunsche gemäß bas ganze Reich Wilhelms. Alls er in bessen Königssit eintrat, fand er Betten, Sessel und

Tifche aus Gilber und alle Gefage aus bem reinften Golbe gearbeitet bor. Much entbedte er verborgene Schate und eine vollftanbige Auswahl ber glangenbften Ebelfteine und Gemmen, fo bağ er mit einem Buge bon 150 mit Gilber, Golb, Gbelfteinen und feibenen Rleibern belabenen Saumthieren voll Pracht und Berrlichfeit beimfehrte. Ale er aber icon Deutschland erreicht batte, bolte ibn eilends ein Bote ber Raiferin ein, welche in Abulien gurudaeblieben war. Diefer melbete ibm, ber gange Schat Ronig Rogers fei gefunden. Es war nämlich eine alte Frau bei ber Raiferin, welche in Rogers Dienfte geftanben hatte. Diefe mar eine bon ben febr Benigen, welche ben Drt fannten, wo Roger feinen Schat aufbewahrt hatte, welcher von Riemanbem aufgefpurt werben gu tonnen fchien; benn er war in einer febr alten Mauer verborgen, bie Band aber war forgfältig mit Ralf überworfen und bann übermalt. Da nun bies bon ber Alten verrathen und bem Raifer angezeigt war, ließ er ber Raiferin fagen; mit ben Schaben fonne fie machen, was fie wolle; er aber, moge fie wiffen, fomme jest nicht nach Apulien. Der Raifer war nämlich febr freigebig. Da Gott ibn reich machen wollte, fo verlieb er ihm berborgene Schate, bon benen er unermublich, obwohl nicht verschwenderifch, Allen mittheilte, nicht nur ben Großen und Bornehmen, fonbern auch ben gemeinen Rriegern und geringen Leuten. Bur bie Urmen forgte er mit eifriger Thatigfeit, und zeigte fich in jeber Beziehung nicht nur flug. fonbern auch ale ein frommer, ernfter Dann.

# 21. Bon ber Rudfehr Bartwigs von Bremen nach feinem Amtefite.

Bur felben Beit kehrte Gerr Gartwig, Erzbischof von Bremen, von ben Bremern vertrieben, mit Ginftimmung ber Geiftlichen und unter Mitwirfung einiger Lehns und Dienstmannen an feinen Sit zurud. Denn aus ben oben angeführten Grunden hatte man am papftlichen Gofe und ebenfo auch beim Raifer gar fehr gegen ihn gewirft, um ihn von feinem Amte und Lehen auszuschließen. Da aber feine Widerfacher ihre Muhe verloren sehen mußten, weil

ber avoftolifche Berr, Coleftin, ibn befduste, forward bie Aufregung beigelegt, und Bartwig fobnte fich mit feiner Rirche wieber aus. Der Unwille gegen ibn aber mar gulett fo boch geftiegen, bağ unter Beipflichtung bes Raifers bie gange Rirche barin übereinfam, ben Bifchof Balbemar von Schleswig erwählen zu wollen. Much er felbft batte in die Erwählung beffelben unter ber Bebingung eingewilligt, baf bie Bremer gewiffe Ungelegenheiten in feis nem Ramen beforgen und auf ben Mungen fein Bild und feine Infchrift führen follten. Balbemar aber war wegen biefer Babl bem Ronige Ranut und beffen Freunden verbachtig geworben. Denn weil Ranut mit bem Raifer uneins war, fo glaubte er, baß ber Bifchof aus feinbfeliger Abficht gegen ibn nach bes Raifere Erzbisthume ftrebe. Beil aber "ein jegliches Reich, fo es mit fich felbft uneine wirb, wufte wirb" (Que, 11, 17.) barum fonnte Balbemars Reich nicht bestehn, weil er mit bem Ronige nicht Frieden halten wollte. Inbef faben bie Burger Berrn Bartwig nicht gerne, weil fie fagten, er fei nicht burch ben Raifer, ben er beleidigt batte, gur Ructfebr befugt worben. Daber fuchten fle ibm bie Rudfebr in bie Stadt, über welche ber Raifer ihnen bie Berfügung übergeben hatte, zu verwehren. Er aber verficherte, bag er nicht aus eigenem Antriebe, fonbern nach bem Willen bes Raifers wieber gefommen und von bemfelben völlig wieber begnabigt fei. Bur Beftätigung biefer Erflarung verwies er auf ben Rolner Berrn Abolf, welcher als fein Freund und Anhanger bies fcbriftlich und burch Abgefandte fur richtig und mahr erflarte. Die Burger aber, welche ben Auftrag vom Raifer hatten, behaupteten, biefer fonne nicht ohne einen orbentlichen Brief und ohne ausbrudliche Botichaft bom Raifer wieber rudgangig gemacht werben.

## 22. Bon ber Ercommunication bes Ergbifchofe megen ber Ginfunfte.

Sobalb Graf Abolf von ber Rudfehr herrn hartwigs hörte, tam er nach Bremen, um ihn beshalb zu beglückwunfchen, indem er zugleich fich Gewigheit verschaffen wollte, ob er wirklich absfeiten bes Raifers ober sonstwie zu biesem Schritte berechtigt sei.

Gr batte nämlich, mabrent herr hartwig verbannt gewesen war, beim Raifer und bei ber Bremer Rirche felbft auf alle Beife babin gearbeitet, bag ber Ergbischof wieber eingesett murbe. Darum freute er fich jest um fo mehr, und erwartete bei biefem Bludemechfel einen Beweis ber Dantbarfeit bom Ergbifchof gu erhalten. 218 er nun nach Bremen fam und fich bie und ta umgebort batte, miffiel es ibm, bag er "nicht gur Thur bineingeffiegen war in ben Schafftall." (3ob. 10, 1.) Daber wurde bon ibm und ben Burgern und anderen Freunden bes Raifers verfügt, baf wenn ber herr Ergbifchof in ber Stadt etwas beforgen molle, b. b. nur in firchlichen Ungelegenheiten, fo folle er nicht langer als einen, bochftens zwei Sage bort gebulbet werben; ber Ginfünfte aber, beren Austehr boberen Orts unterfagt mar, folle er fich nicht bedienen, bis fle bas Borgefallene bem Raifer angezeigt und beffen Willen erfahren batten. Diefe Berfugung miffiel bem Berrn Bartwig und ben Geinen gar febr; hatte er boch gemeint, er fonne fich ichon gang ungehindert über bie bifcoflicen Befalle bermachen. Er begann baber namentlich ben Grafen Abolf, ber nicht nur bie Graffchaft Stabe, fonbern auch febr vieles Anbere, mas zum Bisthume gehörte, im Auftrage bes Raifere in Ganben hatte, fchwer zu beschuldigen, und bezeichnete ihn ale einen Rirchenfeinb. Abolf aber, ber fich fo ungerechter Beife mit einer firchlichen Ruge beläftigt fab, appellirte an ben apoftolischen Stubl. Darauf berief ber Berr Ergbifchof ein firchliches Concil, und fragte um Rath, mas unter obwaltenben Umftanben gu thun fei, und wozu bie Rirche riethe. Dach erhaltenem Befcheibe ercommunicirte er feine Begner, und ließ nicht nur am Orte feines Amtefibes, fonbern in feiner gangen Diocefe ben Gottesbienft einftellen. Go wurde nicht nur bie Rirche fcwer beimgefucht, fonbern ber Born feiner Biberfacher entbrannte auch um fo beftiger gegen ibn. Denn weil "bie Rinber biefer Welt fluger find, benn bie Rinber bes Lichts in ihrem Gefchlechte" (Luc. 16, 8.), fo berfuchten fie ben Bartwig felbft burch feinen eigenen Urtheilefpruch in Bebrangnig zu bringen. Abolf fam in Abmefenbeit bes

Erzbischofe nach Bremen, und erflarte, nachbem er auf geboris gem Bege Appellation eingelegt hatte, er fei ungerechter Beife ercommunicirt und werbe baber bes Benuffes ber firchlichen Ginfünfte, beren Austehr, mabrend er auf ber Bilgerfahrt gemefen, ber Berr Raifer unterfagt, nach feiner Beimtehr aber ibm in bie Sand gegeben babe, fich fo lange nicht enthalten, bis ber Berr Raifer biefe Unordnung wieber aus eigener Machtvollfommenheit aufgehoben haben wurde. Denn er habe, fagte er, eber Dant, ale Ungunft verbient, ba er nicht nur bem Berrn Ergbischof, fonbern ber gangen Rirche ftets treu und ergeben gemefen fei. Durch feine Bemühungen habe ber beilige Betrus nicht nur Stabe, fonbern auch bie Thetmarfen, welche gur banifden Berrichaft übergegangen maren, wieber erhalten. Durch biefe 3miftigfeiten murbe bie Rirche in nicht geringem Grabe in Unruhe verfett, befonbers auch, weil es fo viele Schmeichler gab, welche beiben Theilen gefallen wollten. Denn bie, welche bem Grafen gur Seite ftanben, fagten, Die Ercommunication habe feine Rraft megen ber eingelegten Appellation, Die aber bem Ergbifchof anbingen, fonnten bem nicht wiberfprechen, behaupteten aber, ber Graf fei aus an= beren Grunden im Banne. Er bagegen beftanb barauf, er fei allein wegen ber Appellation gebannt. Da nun bie Stadt Bremen lange an biefer Bestileng litt, und bie verwefenben Leichen, welche unbeerbigt auf ben Rirchbofen lagen, ben Menfchen gar febr beschwerlich fielen, fo ward bas Urtheil bahin ermäßigt, bag in ber Sauptfirche Gottesbienft gehalten werben und bort bie Bemeinde fich versammeln burfe; ber Graf aber, fo wie ber Bogt ber Stadt und einige ber Ungefebenften, welche bie Gefälle erhoben, follten im Banne verbleiben, und in ihrer Begenwart Diemand Gottesbienft halten. Aber auch bies fonnte ohne Unftog ju geben nicht ausgeführt werben. Denn ba biefe, auf ihrem Musfpruche beharrend, leugneten, bag fle im Bann feien, fo ertheilten bem Gras fen bie Seinigen nicht nur in Sammenburg, fonbern auch in allen Pfarreien und Burgen bas beilige Abendmahl. Undere aber bielten bas Bolf, weil fie feine Ginnahme erhielten, in ber Marftfirche gu

Bremen fest, und hielten vor ben Augen bes Erzbischofs und ber Domherren Gottesbienst, und so "ward ber lette Betrug ärger, tenn ber erste." (Matth. 27, 64.) Was soll ich ber Domherren erwähnen? Diese wurden aus ihren eigenen Säusern verjagt und nur in der Kirche und im Kloster geduldet, weil man fagte: "Ihr seib gegen ben Kaifer, Ihr wollt die Stadt übergeben, darum bulden wir Euch nicht in der Stadt." Dies Alles geschah, weil der Kalfer damals abwesend war; er befand sich in Apulien. Alls er aber zurücksehrte, erkaufte der Herr Erzbischof seine Begnadigung um 600 Mark, und der Graf erhielt die Grafschaft Stade nebst einem Drittel der Einkunste zu Lehn. Alle Ercommunication aber ward völlig aufgehoben.

### 23. Bon ber Ueberfiebelung bes Bifchofe Berenwarbe von Silbesheim.

Um biefe Beit begab fich Gerr Theoborich, Abt bes Rlofters St. Michaels, bes Erzengels, zu Silbesbeim, nach Rom an bie Schwelle ber beiligen Apoftel Betrus und Baulus. Dort beging er bas Gebachtnig berfelben mit aller Unbacht, und bat zugleich bemuthlaft flebenb, bag burch ibren Stellvertreter, ben Berrn Bapft Coleftin, und burch bie Machtvolltommenbeit ber romifden Rirche Berenward, vormale Bifchof ber Rirche gu Bilbesheim, einft erfter Gründer, test aber bor Gott berehrungswurdiger Batron bes Rlofters St. Dichaels bes Erzengels, in bas Bergeichniß ber Beiligen aufgenommen werben mochte. Denn bie Beiligfeit besfelben fei fcon langft bezeugt burch Beifter, bie an feinem Grabe ausgetrieben, burch Blinbe, bie bort febenb gemacht, burch Labme, bie geheilt felen; boch aber muffe bie gange Rirche feinen beiligen Leib berehren und anbeten als einen bem Staube entnommenen. Diefem Beweife treuer Ergebenheit und biefem fo gerechten Befuche ichenfte bie romifche Rirche, welche alle vernünftige Buniche liebevoll berudfichtigt, gerne Bebor, und befahl, ben Bifchof nicht allein in Folge bes ehrerbietigen Gesuches bes Abtes, fonbern auch ber Bermenbung bes herrn Carbinals Cincius ju tanonifiren, fo bag fein Leichnam aus bem Grabe genommen, fein

Dame unter benen ber Beiligen genannt und er bon ber beiligen Rirche, welche burch fein Berbienft bor Gott bertreten gu werben nicht zweifle, bodgebriefen werbe. Der genannte Carbinal war namlich auf ber Rudfebr von Dannemart, wohin er wich. tiger Angelegenheiten wegen gefandt war, nachbem er feine Befchafte beforgt hatte, im Rlofter bes beiligen Dichael eingekehrt, und mahrend er bort vom Abte und ben Brudern auf bas freund= lichfte bewirthet wurde, ward er häufig gewahr, wie fehr fie bie lleberfiedlung bes berehrungswürdigen Leichnams wünschten. Go erreichten fie burch beffen Rath und Bulfe bas langft erfebnte Riel ihrer Bunfche. Da aber ber Carbinal ben Abt fammt feiner Rirche bem Berrn Papfte auf bas eindringlichfte empfahl. fo erlangte berfelbe nicht nur in Betreff bes Bifcofe, mas er wünschte, fonbern ihm wurde auch bas Glud zu Theil, bag ber Berr Papft ibm gemiffe Borrechte verlieb. Endlich erhielt er bon bemfelben noch eine Mitra und einen Briefterring, um fich bamit an Sefttagen zu fcmudten, fo wie fur feine Rirche Die umfaffenbften Bergunftigungen, bie er wunfchte. Go hoch vom Babite geehrt, febrte er, mit einem Senbichreiben beffelben über bie Ueberfiedelung bes beiligen Leichnams verfeben, nach vielen Mübfeligfeiten, Die er unterwegs erbulbete, gulegt frohlichen Ginnes beim. Darauf erfchien er bor bem Bifchof, herrn Berno; und bem gangen Domcapitel, und wies ben Brief bes herrn Bapftes vor. Nachbem berfelbe verlefen war, wurde er von Allen belobt, und Alle hatten an ihm Bohlgefallen, nicht allein weil er einen folden Schat entbedt hatte, fonbern auch wegen feiner eifrigen Ergebenheit und wegen ber burch ihn bewirkten Berberrlichung ber Rirche ber glorreichsten Mutter Gottes Maria. Demnach wurde bie Rirche berfammelt und über bie leberfiebelung ber beiligen Ueberrefte verhandelt, indem für biefe Angelegenheit ein bestimmter Tag fefigefest murbe. Damit aber ber Reiber alles Guten nicht ohne auch bierin ju ichaben bem Enbziele feiner Berbammung gufchritte, fo fuchte er auch biefe Angelegenheit gu bintertreiben. Da namlich ber Berr Ergbifchof nebft ben Ber-

ftanbigeren befchloffen hatte, bas Grab, um bem Bolfsanbrange juborgutommen, fruhmorgens ju öffnen und bie beiligen Gebeine auf geziemende Beife berauszunehmen, bamit fie nachber, wenn ber Weftzug begonne, unbehindert einherschreiten fonnten, fo begab er fich, feinen Entichlug anbernd, icon bor Unbruch bes Tages mit bem Abte und febr wenigen Monchen beimlich nach bem Grabe, öffnete es, fammelte bie wunderthatigen Bebeine in reines Linnen, und ging barauf, fie unter Bewachung gurudlaffend, wieber nach Saufe. Als nun fruhmorgens befannt warb, was gefchehen war, fagten bie Bruber bes großen Capitels, barüber entruftet: "Wir haben mit biefen Reliquien nichts zu schaffen : fie find gur Nachtzeit burch andere Tobtengebeine berfälfcht." -Giner fagte zu einem Freunde: "Wer gibt mir Gewißheit, bag ich nicht ftatt ber mahren Reliquien bas Saupt, Die Schulter- ober Beinknochen eines Saufers ober fonftigen Sunbers empfange? Mit biefer Feier wollen wir nichts zu thun haben; geben wir nach Saufe!" - Dem Bifchof aber erflarten fle: "Beil Ihr uns beute in biefem Buncte gurudgefest babt, fo werben wir Guch auch beute nicht bei Gurer Feierlichkeit unterftugen." Durch bergleichen Biberreben wurde bie leberfiebelung bergogert, und bas Bolf, welches weither gefommen war, mußte läftiger Beife marten, fo daß Ginige alle hoffnung aufgaben und fortgingen, Unbere aber boll Mergerniß blieben. Diefer Streit aber hatte, wie ich vermutbe, folgende Urfache. Es waren einft in jenem Rlofter einige etwas einfältige Monche, welche, weil fie mußten, welche Bunberthaten ber beilige Bifchof fowohl im Leben, als im Tobe berrichtet hatte, fein Gebachtnig fehr hoch verehrten und es für völlig angemeffen bielten, ibn ju überfiebeln, es auch für werthvoller als Gold und Ebelfteine achteten, wenn einer mit feinen Ueberreften bereichert wurbe. Daber verabrebeten fie fich mit ben Gutern ber Rirche, und öffneten beimlich bas Grab, nabmen bie Reliquien weg, brachten fie in ihre Bellen in Gicherheit, und verehrten fie voll Gifers mit Gefängen, Deffen und Gebeten. 218 aber biefe Berehrung häufig wieberholt murbe, befamen meh-

rere babon Runbe. Diefes ward naturlich mit Digfallen bernommen, und nicht mehr für anbachtigen Gifer, fonbern für bie größte Unmagung gehalten. Da geriethen bie Berehrer ber Reliquien in Ungft, und ba fie bas Geschebene gern ungeschehen machen wollten, fo legten fie ben Schat, ben fie geraubt hatten, beimlich mit ber größten Sorgfalt wieber an feinen Drt. Beil Die Monde bies mußten, fo icheuten fie fich, mit Feierlichkeit ben Reliquien ju naben, und baber vollzogen fie bad Befchaft mit bem Bifchof allein. Er felbft aber fannte ihre Beweggrunde nicht, fonbern that, was er that, allein in ber Abficht, bie, welche bie Ueberfiedelung beichafften, bor Beläftigungen ju ichuben. Durch folche Umtriebe alfo batte, wie gefagt, ber Urheber alles Betrugs bie Ueberfiebelung ber beiligen Reliquien beinahe bintertrieben; eine Tude, beren Ausubung er ichon einige Tage borber burch ben Mund eines Befeffenen porber verfundet batte. Allein burch Bermittlung bon Geiftlichen, Die bort in Menge gusammengeftromt waren, erhielt bie Gintracht, Die Mutter ber Tugenben, unter ben Ihrigen bie Berrichaft wieber, ba ber Bifchof eiblich verficherte, bag er allein um ber Rube ber Rirche willen fo achandelt habe, die Monche aber einen Gib leifteten, bag fie wirflich Die echten Reliquien bervorgeholt hatten. Nachbem man alfo ben Schat bes beiligen Leichnams bervorgebolt batte, entftanb allgemeiner Jubel, und ber Befang ber Berfammelten, welche wetteifernb Befchente barbrachten und ben Schut eines fo großen Batrones anflebeten, ertonte. Die leberrefte bes Bifchofe wurben in bie Rirche ber beiligen Jungfrau Maria gebracht, in welcher ber Beiliae zur Beit feiner Umteführung bie Ronigin ber Berrlichfeit fo baufig mit geiftlichen Preisliedern gefeiert batte. Beil er nun fle gebührend berherrlicht batte, fo erbobete fle ibn bafur in ber Rirche bes Berrn. Dachbem alfo bas Lob Gottes gefungen mar, wurden bas Saupt und ber rechte Urm bes Beiligen mit Beprange in bie Schränke ber Rirche niebergelegt. Der Ropf war mit ber außerlefensten Arbeit an foftbaren Steinen und rothem Golbe gar fcon gefdmudt, ber übrige Leidnam aber marb in bie Rirche

bes heiligen Erzeugels Michael zuruckgebracht. Diese leberstebelung aber wurde, nicht ohne von Bunderzeichen begleitet zu sein, vom herrn Bischof Berno vollzogen im siebenten Jahre seines Umtes, im Jahre des Fleisch gewordenen Bortes 1194, als zu Rom sas der herr Papst Cölestin, im vierten Jahre seiner Regierung, zu Zeiten heinrichs, des frommen Kaiser, sieben Iahre seitdem er die königliche Regierung angetreten hatte und seit dem Tode seines Baters, welcher auf der Bilgersahrt gen Jerusalem einen glorreichen Tod gesunden hatte, im vierten Jahre seines Kaiserthums und im hundert acht und achtzigsten Jahre der Beisehung des heiligen. Bon allen Nationen aber wird gelobt und gepriesen der Name unsers herrn Iesu Christi, der sich zu unserer Beit in seinen heiligen so verherrlichen wollte; dessen König- und Kaiserthum ohne Ende währet von Ewiakeit zu Ewiaseit. Amen.

## 24. Bom Tobe Bifchof Berno's und Bergog Beinriche.

ilm biese Zeit's starb Gerr Berno, Bischof zu Zwerin, und zwar war er der erste Bischof zu Zwerin gewesen; benn ber Bischof, ben man jest ben von Zwerin nennt, hieß einst zur Zeit der Ottonen der von Mikilindurg. Bon da aber ward aus Furcht vor ben Slaven, von benen jener Bischof oft angegriffen wurde, jener Antssitz verlegt. Bischof Berno, den Gerzog Geinrich eingesetz hatte, war der erste rechtgläubige Lehrer, den ste erhielten. Er ertrug Schläge und Backenstreiche von ihnen, ja er wurde häusig unter Verhöhnungen gezwungen, den Gögenopfern beizuwohnen. Aber durch Christum gestärkt, vertilgte er den Gögendienst, fällte die Haine, und machte die Einrichtung, daß sie statt des Gubraf den Bischos Godehard verehrten. So waren denn die Gläubigen voll Zuversicht, daß er seinen Wettlauf wohl zum Ziele geführt habe. Nach seinem Tode wurde Gerr Brunward, Occan der dortigen Kirche, auf den bischösslichen Stuhl erhoben.

Bur felben Beit ftarb ber berühmte Bergog Beinrich in Bru-

<sup>1)</sup> Richtiger funf. - 2) Diefer mar aber erft 1022 geftorben. - 3) 2m 14. Jan. 1191.

neswich. Er hatte, wie Salomo, burch all feine Arbeit, die er unter ber Sonne gehabt hatte i nichts erreicht, als ein recht fehens-würdiges Grabmal, in welchem er mit feiner Gemahlin Mechtilbe in ber Kirche bes heiligen Bischofs und Märthrers Blastus beisgeset wurde. Denn, wie Salomo bezeugt, Alle nehmen basselbe Ende, es schwindet der Gelehrte bahin wie der Ungelehrte, "und wie der Weise stirbt, also auch der Narr." (Pred. Sal. 2, 16.) Gelobet aber sei in Allem und über Alles Gott der Erhabene, "denn sein Name wird ewiglich bleiben, so lange die Sonne währt." (Pfalm 72, 17.)

Burft, bes Preifes fo werth, jest fteige voll Freuten gum Simmel! Frieben beforberteft Du; fest fvenbe Dir mirflice Goate Der in Emigfeit berricht, allein ber Ronige Ronia. Beithin glangt Dein Rame, Du Frommer und Tugenbbegabter, Ruhm umfrangt Dein haupt ob Deinen fo ebelen Gitten. Chriftum angubeten baft Du bie Glaven gezwungen, Die jest Satans Buth (Dant fei ben Lehrern!) verlachen, Und jum Berren empor ihr Antlig beben im Glauben. Alfo baft Du ben Ruhm viel Rirchen gegruntet ju baben. Rein Bolf ift, bas Dich nicht bewundert, gebenft es bes Gegene, Den Du bienieben verbreitet. Dich fennt bad außerfte Thole, Dat Dir bas Geine verebret; auch Griechenland bat Dich gefeiert. Und Berufalem felbft, Dein frommes Streben ermagenb, Ehret Dich aleich wie ben Ronig, ber ibm Patriard ift und Berricher. Blieb auch Deinem Berblenfte ber Reib nicht fern und bie Diffgunft, Co wird jenfeite Dir ber Lobn fur bie irbijche Drangfal, Reider Preis barrt Dein, Dein und ber geliebten Gemablin, Die in Chrifti Dienft voll Anbacht wirfte und Gifere. Segen bes Simmels begludt bas Gefdlecht, bas Dir ift entiproffen, Und nad Chrifti Billen find herricher bie Gobne Dir alle. - Amen!

<sup>1)</sup> Preb. Eal. 2, 18.

# Fünftes Buch.

## 1. Bom zweiten Rreugzuge.

"Und in bem allen läßt fein Born nicht ab, fonbern feine Sand ift noch ausgeredt." (Jefaia 5, 25.) Denn um unferer Gunben willen, welche täglich hoher über uns zufammenwachsen, ift noch nicht fommen bie Beit bes Erbarmens. Doch ift Gion in ber Rnechtschaft und wird mighandelt von ben Beiben. Du aber. D Berr, wirft Dich erheben und Dich Sions erbarmen! Ach, fame boch bie Beit, bag Du Dich ihrer annahmeft! - Inbeg boffen mir zu Deiner Barmbergigfeit, Du liebevoller Bater, baf bie Beit, bag Du Dich unfer annimmft, balb fommen wirb. Denn, Berr, wie viele Deiner Gobne haben fich auf ber fruberen Rreugfabrt ber Erlofung Sions gewibmet, wie viele Ronige und Rurften. wie viele Sobe und Bornehme haben fich und bas Ibrige babingegeben um Deinetwillen, und Tob und Gelbftberbannung erbulbet? Und obwohl nicht alle in gleichem Gifer berharrten, fo haft Du boch bon ben Deinen, bie Du erlefen batteft, liebliche Brandopfer empfangen. Das foll ich bon bem Stanbe ber glorreichen Rirchenfürsten fagen, Die mit bem größten Gifer um biefe Rreugfabrt fich abmubeten, und Bielen gum Dufter bienenb, burch Borte und Berte fie anregten? Much bie Briefter brachten burch ibre Dienftleiftungen und Ermahnungen bem Berrn beilfame Opfer bar, und ftartten vereint mit ber gahlreichen Schaar ber Domberren bas Bolf Gottes mit bem größten Gifer. Moge Dir, o Chriftus, gefallen bie Graebenbeit Deiner Braut, ber beiligen Rirche, mogen Dir gefallen, Die Dir getreu find, bei benen Du, find gleich ihre Werke minter bollfommen, boch Treue gefunden haft in Ifrael. Bir aber baben feinen anberen Gott, ale Dich, Berr, auf ben wir hoffen; benn wenn Du uns auch eine Beitlang verbienter Magen gurneft, fo bift Du boch Deinem Befen gemäß gur Gute geneigt, und haltft in Deinem Borne Deine Barmberzigfeit nicht gurud. Go trachtet benn, ihr Erbenbewohner und Sohne ber Menfchen, allesammt, reiche wie arme, barnach, ben Berrn zu berfohnen, legt an bie Ruftung Gottes, bas Beichen bes fiegreichen Rreuges, zu befampfen feine Beinbe, fichtbare wie unfichtbare. Boret Die Mahnung bes Bfalmiften: "Beute, fo ibr feine Stimme boret, fo verftodet euer Berg nicht." (Bf. 95, 7. 8.) Diefes Wort, fo hoffe ich, vernahm ber fromme Raifer Beinrich. Obwohl biefer nicht öffentlich mit bem Rreuze bezeichnet war, fo zweifele ich boch nicht, bag er, was bie innere Barmbergigfeit anlangte, bas Beichen im Bergen trug. Denn fo wie fein Bater ben erften Rreuzzug angeordnet hatte, fo richtete er voll Gifers ben zweiten an. Alls er nämlich zu Stragburg mahrent einer Sofgerichteverhandlung aus ben Sanden bes bodwurbigen Carbinale Gregor ein Genbichreiben bes Papftes Coleftin erhielt, erflarte er, mit allem Gifer biefer Rreugfahrt fich wibmen zu wollen. (1195.) Er fandte fofort angefebene Abgeordnete nach Apulien an ben Berrn Rangler Konrab, und gab ibm ben Huftrag, er möchte mit möglichfter Unftrengung bas für ben Rreutgug, ber im nachften Jahre Statt finden folle, Erforberliche beforgen, nämlich Golb, Betraibe, Wein und Schiffe in größter Menge. Bon feinem Gifer ergriffen, nahmen viele Grofe und Ritter bas Beichen bes Leibens bes Berrn gur Gubne ihrer Gunben, nämlich Beinrich, Pfalggraf bom Rheine, und Markgraf Otto von Brandenburg, welcher jeboch bie Rreugfahrt felbft nicht mitmachte, fonbern fle in Folge papftlicher Bergunftis gung unterließ; ferner Bergog Beinrich von Brabant, Landgraf Berman bon Thuringen, Graf Balraben bon Limbord, Graf Arolf von Scowenbord, ber Bergog bon Ofteriben, auch Ergbifchof Bartwig von Bremen, Bifchof Rubolf von Berben und mehrere Antere. Much gelangten burch ben Carbinal gar viele fdriftliche Aufforberungen bes Beren Babftes an febr viele Stabte und Pfarreien, nach beren Empfange gar Manche, bon bimmlifder Gluth entflammt, gur Bertheibigung bes beiligen Lanbes bas triumphgefronte Beichen bes Leibens Chrifti auch anlegten, wie ihre Bruber. Go nahmen in ber Statt Lubefe an 400 ber tuchtigften Danner bas Rreug. Much ber Raifer begab fich in eigner Perfon, Die Rreugfahrt anzuordnen, nach Apulien, mit chen fo großem Gifer im allgemeinen, als mit ber zuvorkommenbften Bereitwilligkeit gegen bie neuankommenben Bilger (1196). Allein ba Leviathan bies vermöge ber Rraft feiner Lenben' gu binbern berfuchte, fo entstand bort ein unerträglicher Rrieg. Denn bie Bemablin bes Raifers wurde mit bemfelben uneins, und bie Großen bes Landes, benen fich fogar bie Berwandten ber Raiferin an= ichloffen, machten eine ausgebebnte Berichwörung gegen benfelben. Diefe fonnen wir jedoch nicht ausführlich befprechen; ba wir nach anderen Begenftanden bineilen muffen, glauben wir biefe Obliegenheit ben Beschichtschreibern bom Fache überlaffen gu fonnen.

# 2. Bon bem Borruden ber Rreugfahrer (1196).

Als nun die Zeit herankam, in welcher die Könige in ben Krieg zu ziehen pflegen, unternahm das heilige, b. h. das Christenvolk, das königliche Geschlecht und die fürftliche Priesterschaft die Kreuzsfahrt und ben Kriegszug gegen die Legion bes Satans voll frommen Eifers. Die Einen reisten zu Lande, die Anderen zu Wasser. Die zur See Kahrenden hatten, von Gottes Gnade begünstigt, guten Wind, die zu Lande Reisenden aber zogen glücklich auf der königlichen Landstraße einher. Als sie nun nach Italien und in die Landschaft Benevent gelangten, fanden sie bei den Bewohnern

ber Gegend icheinbar Gunft und Kreundlichkeit; tenn fie gewährten ihnen in reichem Dage Belegenheit, Lebensmittel zu faufen. Beimlich aber borten fie nicht auf, ihnen zu fchaben. Manche fchmabten fie auch in's Untlit, inbem fie fagten: "Die Rabrt, Die 36r unternehmt, erregt Sag und Argwohn; augerlich zeigt 3hr Euch als Bilger und Diener bes Glaubens, im Innern aber feib Ihr reiffenbe Bolfe. Denn nicht fur ben bimmlifchen, fonbern fur ben irbifden Berricher fampft 3hr, und fommet, um unter ihm gang Apulien und Sicilien ju plunbern." Die Streiter Chrifti wußten nicht, was fle thun, ob fle weitergieben ober beimtehren follten. Denn burch folche Reben fcwand Bielen ber Muth, wie bas Wachs fdmilgt bor bem Reuer. Sie fürchteten Berrath, und beforgten, wenn fie weiter gogen, Leben und Sabe zu verlieren. Inbeg bie Lift bes Berfuchers bemmte ihre Schritte body nicht. Denn ber liebreiche Gott verließ bie Seinen nicht, fonbern ftarfte fie gur Bebarrlichfeit in feinem Berte. Bur felben Beit befant fich, wie gefagt, ber Raifer in Abulien, wo ibn unterschiedliche Wiberwartigfeiten und Rampfe fefthielten. Denn er erhielt Bewißbeit über bie Berratherei ber Raiferin und ber Ebelen bes bortigen ganbes. Daber erhob er gum Bebufe ber Rriegführung eine ungeheure Menge Gelbes, und gog jeben tabfern und fraftigen Dann an fich. Much glückte es ibm, bag er feine Biberfacher felbft gefangen nabm und ibnen verbiente Strafe angebeiben ließ. Go ließ er bem, ben fie gum Ronige gegen ibn gewählt hatten, eine mit fcharfen Mageln inwendig verfebene Rrone auffegen und ibm in bas Saubt bineinftogen, Unbere aber bestrafte er mit bem Strange, mit bem Scheiterhaufen, ober mit anderen Tobesarten. Darauf ließ er einen allaemeinen Reichstag zu Palermo anfagen, und fprach, bor ben Berfammelten ericheinend, folgende Worte: "Bir wiffen, baf Ench allen ber gottlofe Berrath, ben man an Und geubt hat, befannt ift; weil Wir aber burch Gottes Gnabe bie Sauptrabeleführer. bie Uns ungeachtet Unferer Dilbe tudifch umzingelt hatten, ertappt, überführt und ale Gochverrather verurtheilt und beftraft

haben, so bewegt Uns Unfere kaiferliche Gute, Uns hiemit zu begnügen und wegen bessen, was geschehen ift, weiter keine Rache zu üben. Darum vergeben Wir von herzen Unserm ganzen Reiche die Theilnahme an der Berschwörung, die Ihr gegen Uns gestiftet habt, indem Ihr einen Gegenkönig gegen Uns erhobet und Uns nach dem Leben trachtetet. Seid nur in Zukunft Kinder des Friedens, und der Gott des Friedens sein ut Euch." Durch dergleichen Anreden ward er sehr beliebt, und das Land blieb sortan ruhig. Jedoch hatte er eine schwere Krankheit, die ihn bis zu Tode guälte.

Unterbeg fam bas Beer ber Rreugfahrer beran, und Graf Abolf ericbien mit ben Bornehmeren, ben Raifer zu begruffen. Ueber ibre Unfunft bocherfreut, empfing er fie mit ber größten Gute. und bewirthete fie beftens. Genau gur felben Beit lanbete Die Flotte ber Rreugfahrer, welche ber Berr auf ber ermübenbften Kahrt burch bie ausgebehnteften Striche bes Meeres unverlett erhalten batte, mit gludlichem Binbe und vollen Segeln, vier und vierzig Schiffe ftarf, in Deffang, einer Stadt Siciliens, mit großem Jubel. Ihre Unfunft erregte fowohl beim Raifer, ale bei allen Deutschen, bie bes bevorftebenben Rrieges wegen bort verfammelt maren, außerorbentliche Frende. Der Raifer hatte, um feine Beinde zu ftrafen, ein in ber That ungeheures Beer bon beinabe 60,000 Mann aus Schwaben, Baiern, Franten und anberen ganbern gufammengezogen; bon biefen unternahmen bie Befferen fammt bem gangen Saufe bes Raifere unter Führung bes herrn Ranglers Ronrab einmuthig voll Singebung jenen Rreuging. Der Raifer aber hatte mahrenb feines langeren Berweilens in Apulien fich zu eben biefem Buge mit bem größten Gifer geruftet. Denn außer feinem fonftigen Bausgerathe und bem reichften Schape, ben er nachher in Fulle bon ben Unterthanen fammelte, wurde allein bas golbene und filberne Zafelgerath, auf welchem bie Speifen und Becher aufgetragen murben, gu 1000 Mart gefchatt. Der Rangler aber, phobl gemeibter

Briefter und Bifchof', trat perfonlich froblichen Muthes ben Bug an; er führte reiche Belobnungen mit fich, Die ber Raifer fur bie Rrieger bestimmt batte, welche bie Rampfe bes Berrn mannhaft besteben wurben. Go brachen fie benn um bie Beit bes beiligen Megibiusfeftes 2 von Deffana auf, und lanbeten am St: Mauritiustage in aller Rube und mohlbehalten, obne ein Schiff eingebuft zu haben, im Bafen von Accon. Der Rangler aber leate nebft bem Grafen Abolf und anderen Freunden bei Chpern an, um bem Ronige biefer Infel bie ibm bom Raifer überfandte Rrone aufs Saupt zu feten. Denn freilich mar es ber beigefte Bunich biefes Ronigs, welcher vorher unter ber Dberhoheit bes Raifers gu Conftantinopel gestanden batte, gur Erbobung feines Unfebens bon bem glorreichen romifchen Raifer gefront gu werben. Der Rangler alfo ericbien bafelbft mit Beprange, warb aber mit noch größerem Geprange aufgenommen, und fam, nachdem er bas ibm obliegende Gefchäft beforgt hatte, und nachdem fowohl er felbit mit ben auserlefenften Beschenfen bereichert, als auch jeber ber Seinigen nach Stanbesgebubr reich bebacht war, gludlich nach Accon.

Während er jedoch noch bort verweilte, bekam er die Trauerstunde vom Tode des Grafen heinrich von Champagne, des Königs von Jerusalem, welcher wenige Tage vorher plöglich und unerswartet eingetreten war. Die Saracenen hatten nämlich einen Ausfall gemacht, und die Stadt Joppe eingeschlossen. So wie der König dies vernahm, ergriff er die Wassen, um die Stadt zu entsehen. Die Christen aber, die in derselben waren, öffneten, mehr ihrer Leibenschaft, als dem herrn vertrauend, die Thore, und begannen auf die Veinde einzudringen, wurden aber von diesen, die ihnen nachbrücklich die Spige boten, in die Flucht geschlagen, und als sie sich nun in die Stadt zurückziehen wollten, schlossen die, welche drinnen waren, aus Furcht vor dem Eindringen der Feinde die Thore, und opferten so eine Unzahl ihrer

<sup>1)</sup> Bon Dlibesheim. — 2) 1. Geptember 1197. — 3) 22. September. Gefcichichifer. b. beutiden Borg. XIII. 3. Jahrb. Bb.

Bruber auf. Nachbem biefe gefallen waren, befturmten bie Garacenen bie Stabt, eroberten fie, tobteten aber nur bie Deutschen, bie fich bort befanden. Go gefchab es, bag fowohl-brinnen, als braugen nur Deutsche fielen. Dies foll, wie man fagt, baber gefommen fein, bag bie Italianer und Englander, welche bort waren, Berratherei genbt hatten; wofür ihnen aber Bott nach Berbienft vergalt; benn obgleich ben Schuldigen bas leben erbalten blieb, fo wurben boch jene als folche geachtet, bie im Tote ben Sieg errungen batten. Der Ronig nun, ber fabe, wie bie Rettung fo Bieler verfaumt war, tehrte nach Accon gurud, begab fich in feine Behaufung, und mabrent er, um frifche Luft gu fcopfen, gang allein auf bem Altane ftanb, fiel er ploblich binunter, gerbrach bas Benid und ftarb. Danche fagen jeboch, ber Berr habe ibn geguchtigt, weil er mit ber Unfunft ber Deutschen unzufrieben gewesen fei und es ihnen nicht gegonnt habe, bas beilige Land, wenn's bem Berrn fo gefiele, ju befreien. Bur felbigen Beit lanbeten bie Rrengfahrer in Accon und griffen, fobalb fle bie Bernichtung ihrer Bruber bernommen hatten, zu ben Baffen, um mit Chrifti Gulfe bie Feinbe zu übermaltigen und ibnen die Beute wieber abzunehmen. Bene febrten nach Berftorung ber Stadt mit bielen Gefangenen und reicher Beute berfeben beim, biefe famen wieber nach Accon gurud.

# 3. Bom Glude ber Rreugfahrer.

Als die Schiffe alle bei einander und bie Kinder Gottes zufammen gekommen waren, entstand eine außerordentliche Freude
über die Bereinigung und die eifrige hingebung einer fo großen,
bort in Christo versammelten Gemeinde von Gläubigen. "Denn
Bion hörte es und war froh, und die Töchter Judas waren froh;"
(Bsalm 97, 8.), jedoch nicht das irdische Sion, welches die elende
Tochter Babhlons noch gefangen hielt, sondern die Acconiten und
die Tyrier, welche vordem nicht Gottes Bolf, jeht aber Christi Miterben und Gottes Kinder waren. Sie priesen ben herrn durch Gesang
und Gebet, und siebeten zu ihm, daß er ihre Bitten erbören und sie an

ihren Feinden rachen mochte. Die Feinde bagegen geriethen in Unruhe, und beforgten febr, übermunben zu werben und bie Befreiung bes beiligen Lanbes nicht binbern gu tonnen. Daber verliegen fie viele fefte Blate, bie fie bisber ohne Bebenfen inne gehabt hatten, und begaben fich nach folden bin, bie mehr' Sicherheit gemahrten. Die Rreugfahrer alfo gogen, nachbem fie, wie gefagt, ihre Beeresmacht vereinigt hatten, allefammt gen Thrue. Dort aber erwogen fie bie Grofe ihrer Dacht und ibrer Mudruftung, und entfandten Beerhaufen nach Sibon. Die Reiter jogen ju Lande, bie Uebrigen gingen ju Schiffe. Alls fie aber nach Gibon tamen, fanben fie es leer und unbewohnt. Da fab man Palafte von Stein und Cebernholg, gar mannigfaltig gefcmudt, welche berrlich zu bewohnen waren, allein fie zu gerftoren war ein wirklicher Jammer. Wie Manche bauten ba nicht ihren Pferben aus Cebernholz Ställe, ober fochten bamit ihre Speifen! Nachbem fie Sibon gerftort batten, gogen fie nach bem fibonischen Sarepta. Dort verfuhren fie in abnlicher Beife, und famen gum Brunnen ber Garten, worauf fle fich Baruth' gumanbten. Die Bewohner beffelben verliegen gwar bie Stabt, befegten aber bie febr ansehnliche Burg, Die bei ber Stadt lag, mit ben tapferften Mannern, und ichafften Mund = und Baffenborrathe in großer Kulle in biefelbe. Alls nun bie auf ber Burg faben, bag ein Landbeer gegen fie anructe, mabrent bie Rlotte ihnen noch nicht gu Befichte gefommen war, öffneten fie bie Thore, und gogen ben Unferen insgefammt entgegen. Da biefe bas faben, flebeten fie ben himmel um Gulfe an, und nahmen ihren Muth gum Rampfe gegen fie gufammen. Alle nun bas Bufammentreffen Statt fanb, fdmantte bas Glud balb bierbin, balb bortbin. Graf Abolf aber batte in Berein mit einem Eblen, Bernhard bon Sorftemer, beimlich einen hinterhalt gelegt, in ber Abficht, ben Ausgang bes Rampfes abzumarten. Er nun fab ben Befehlshaber ber Burg felbft auf einem muthigen Roffe, einem f. g. Renner, bon ferne

<sup>1)</sup> Berbtos, im U. I. Berotha, jest Beirut in Ruinen.

fommen und prablerifch Bielen ben Tob broben. Da nahm er Die Belegenheit mabr, erhob fich, als ber feindliche Rampfer berantam, aus bem Berftede, rannte beftig von ber Geite ber gegen ibn an, und ftredte Rog und Reiter ju Boben. Diefer warb burd ben ploglichen Sturg fo betaubt, bag er, feiner Sinne nicht machtig, umberftarrte, und feine Gulfe fab. Enblich fam er wieber ju fich, fuchte wieber Rrafte ju fammeln, warb aber mit aroffer Beftigfeit von ben Sufen bes Roffes wieber ju Boben gefcbleubert. Bum britten Male ging es wieber fo: er ermannte fich, fam wieber zu Rraften, und berfuchte nun bas Rog felbft mit feinen Urmen aus allen Rraften nieber gu halten. gum britten Male ward er bingeworfen, ber Banger öffnete fich in ber Begend bes Dabels, und ohne Bergug burchbohrte ibn fein naber Feind mit gefchwungener Lange; eine zweite Bunbe erhielt er nicht. Unterbeg erheben fich bie Feinbe, fie eilen ihm Gulfe gu bringen. Ihnen leiftete ber Graf mit ben Seinen mannhaft Biberftanb; gwei ihrer bornehmften Streiter nahm er gefangen, bie anberen liegen bon ihnen ab. Graf Abolf aber, bem ber Berr geholfen und ber fich felbft ber Befahr ausgefest batte, warb hochgepriefen. Bahrend biefes fich ereignete, naberte fich bas Seeheer in gludlicher Fahrt ber verlaffenen Stadt, in welder nur bie gefangenen Chriften gurudgeblieben maren. 2018 biefe Die vieredigen Segel erblidten, erfannten fie bie driftlichen Beerfcaaren. Sofort ging einer bon ihnen nach einem Thurme bin, welcher boher und ftarter war, ale bie übrigen, öffnete beimlich mit einem Bertzeuge bie Thur, flieg barauf mit leifen Schritten und verhaltenem Uthem hinauf und fand Die Guter bes Befangniffes ichlafend; er fturgte fich auf fie, und vermablte, fie bem Untergange weihenb, ploglich ben Schlaf mit bem Tobe; bann ergriff er eine Sahne, und fuchte fo viel er tonnte bie auf ber Flotte gur Ginnahme ber Stabt berbeigurufen. Diefe faben bas. erfannten barin ben Finger Gottes, fuhren fcnell beran und lanbeten. Der Rangler, ber fich bei ihnen befand, ging fo fchnell als möglich auf bie Burg felbft los. Die Feinde nun, voll

Schredens und Beforgniß fur bie Bufunft, weil mit bem tapferen Urme ihres Befehlshabers und bem Berlufte bes Thurmes ihre größte Soffnung zu Grunde gegangen war, begannen in wufte und unwegfame Begenben gu flieben, in ber Meinung, nur Berge, Belfen und Rlufte gemahrten ihnen Rettung ihres Lebens. Die Diener Chrifti aber gogen froblich in Stadt und Burg ein. Die lettere fanten fie voll Schaben. Auch Wein und BBaigen und andere Lebensmittel trafen fie bafelbft im größten Ueberfluffe an, fo baß bie Bewohner bort baran brei Jahre lang genung gehabt Un Beichoffen, Baliften und Bogen war bort ein folder Ueberfluß, bag zwei große Schiffe bamit belaben merben fonnten. Baruth ift nämlich bie angefebenfte und festefte Stabt bes Landes, welche wegen ihres vortrefflichen Seehafens Allen Gin = und Ausfahrt gemahrt, und es fann bort fein Gegel = ober Ruberschiff borüberkommen, ohne mit ober miber Willen in ben Safen einzulaufen. Daber fam es, bag feit ber Eroberung von Sprien bis bamale 19,000 gefangener Chriften von biefer Burg aus Salabin gugeführt murben. Diefe Stadt hat auch bas Borrecht, bag alle Ronige bes Lanbes bort gefront werben. Daber ward auch Salabin, als er fie erobert hatte, bort gefront und ale Ronig von Berufalem und Babylonien begruft. Babrenb bas heer fich bort aufbielt und bie Mauern ber gerftorten Stabt wieber aufrichtete, langte bie ichmergliche Rachricht bom Tobe bes Raifere an. Diefe verfette bas Bolf Gottes in nicht geringe Trauer. Denn bie Schaaren ber tapferen Manner loften fich auf, weil, wie bas bei einem folden Wechfel ber Berhaltniffe gu gefcheben pflegt, ber Gine feine Burbe, ber Unbre fein Lehn, ein Dritter fein Erbe zu berlieren fürchtete, und fo bie Bebanten Aller bin und berichwankten. Ginem Unbern flufterte auch wohl feine Gelbftichatung ben Bebanten ein: wenn er babeim ware, fo murbe ibm bie Rrone gu Theil. Gin Unberer wieber fürchtete, baß

<sup>1)</sup> D. h. feit ber Schlacht bei Sibbin. G. oben Bo. III. R. 16. - 2) Er mar am 28. September 1197 ju Palermo geftorben.

fein Wiberfacher zur Regierung tommen mochte, und je größer Die Berruttung feiner eigenen Berbaltniffe mar, um fo mehr gog er bie Amietracht bem Krieben bor, um, wenn Barteiungen entftanben, auf jebe mögliche Beife nach ben Umftanben fich richten gu fonnen. Inbeg fehlte inmitten biefer Schwanfungen boch ber Beift ber Rlugheit nicht, welcher bie Berwidelungen ber Gottlofen unter ihnen lofte und fie bewog, bei ihren Borfagen zu beharren. Denn bie Bubrer bes Beeres ftellten eine allgemeine Berfammlung an und festen feit, bag alle bort anwesenben Großen bes Reiches bem Sohne bes Raifers ben Gib ber Treue fcmoren follten. Und fo legte fich bie Aufregung. Auch hielten fie bort noch eine zweite Berathung, barüber nämlich, wer bem Ronigreiche Berufalem wurdig vorfteben fonnte, ba ber Ronig, wie gefagt, gestorben war. Go hielten benn Alle fur gut, ben Ronig bon Thrus' gu biefer Burbe und Berrichaft ju beforbern. Diefer folgte bem an ibn ergangenen Rufe, und fam ehrenvoll geleitet gu ihnen , worauf er bie Ronigin Bittme beirathete, und bon Allen gum Ronig von Berufalem erflart murbe. Dies Alles gefchah unter eifriger Mitwirfung bes gurften bon Untiodien\*, ber mit großer Streitmacht bon feiner Berrichaft bergefommen war und nun, nachbem er guten Erfolg gebabt, beimqueilen begebrte. Da er aber munichte, bag bie Seinigen ichon im Boraus erfahren mochten, mas gefcheben war, fo fanbte er eine Taube ab. Bier will ich etwas porbringen, was an fich nicht laderlich, aber bon ben Beiben auf eine lacherliche Beife angewandt wird, von ben Beiben, welche, weil fie fluger find, benn bie Rinber bes Lichtes in ihrem Gefchlechte, (Luc. 16, 8.) Dieles erbenten, was unfre Landbleute nicht fennen, wenn fie es nicht etwa von ihnen gelernt haben. Gie pflegen nämlich, wenn fle ju irgend einem Gefchafte ausgeben, Tauben mitzunehmen, welche Junge ober ebengelegte Gier ju Saufe haben, und wenn fie nun unterwegs eine Botichaft beichleunigen wollen, fo befeffigen fle einen Brief behutfam unter ben Rabel ber Taube, und laffen fle

<sup>1)</sup> Bielmehr ben Ronig Amalrich von Copern, - 2) Boemunde.

fliegen. Da biefe nun zu ihren Jungen eilt, fo bringt fie fchnell ben Freunden bie gewünschie Botichaft. Diefes Mittels bediente fich ber Rurft, und melbete fo febr fchnell ben Seinigen bas Borgefallene. 218 biefe erfuhren, bag Gibon gerftort und Beroth erobert war, machten fie einen Musfall, um zu versuchen, ob auch fie bie Feinde überwältigen fonnten. Da alfo ber Fürft von Untiochien, nachbem er bie anbern Fürften begrußt hatte, gurudfehrte und mit vollen Segeln auf Loftra queilte, fo ergriffen Die Bewohner ber Stadt bie Flucht, und fuchten bie Berge und bie Relber auf. Der Furft aber jog in Loftra ein, und machte es, indem er eine Befatung bineinlegte, zu einer Befte ber Chriften. Die Bewohner von Obbel [Dichabala] murben, als fle bon bem Berantommen ber Untiochener borten, ebenfo bon Ungft ergriffen, und floben, ibre Bobnfise verlaffenb. Der gurft aber tam beran, und vereinte bie Stabt mit bem Bebiete ber Chriften.

## 4. Bon ber Belagerung von Thorut.

Da alfo ber Berr fein Bolf ftart und fein Wort mabr machte, welches er zu ben Seinen burch ben Propheten gefagt hatte: "3ch will Gud troften, wie einen feine Mutter troftet" (Jefaia 66, 13.), fo maren bie Rnechte Bottes in großer Frohlichfeit, und municheten fich Glud in ihrem Bergen. Denn fene Bropbegeinng war in Wahrheit an ihnen in Erfüllung gegangen, ba Alles ihnen gum Guten forberlich mar, und fie bes gangen Landes voll Freibeit genoffen. Da fie nämlich bie gange Seefufte inne batten, fo gab es feinen Ort in gang Shrien, twohin bas Geer nicht gelan= gen tonnte, und Alle begten bie größte Soffnung, nachftene bie beilige Stadt einzunehmen. Allein es fiel gang anbers aus, und zwar weil unfere Gunben einen gludlichen Erfolg binberten. Dies zu ermahnen, wiberftrebt uns zwar, allein bie Ordnung ber Erzählung brangt und bagu. Nachbem man alfo bie Stabt Beroth, (ober, wie Unbere fie nennen, Baruth) wieberhergeftellt und teffen Bewohner gur Ordnung gebracht batte, febrte bas Beer bes

Berrn auf bem Wege, ben es gefommen war, nach Thrus guruct. Mle es bort eine Beit lang fich aufgehalten hatte, wandte fich in Kolge einer Berathung und Unordnung ber Fuhrer bie gange Rriegemacht zu einer Unternehmung auf eine Burg, Ramens Thorut', welche nicht weit babon lag, ba fie nur um eine Tagereife bon Thrus entfernt war. Dorthin alfo gogen fie, und belagerten bie Burg felbft auf bas ernfllichfte2. Beil aber bie Lage bes Ortes febr fteil und unzuganglich war, fo versuchten fie eine neue, ben Feinden gang unbefannte Art bes Ungriffe. Es waren bort einige Sachfen, welche wußten, wie ber filberhaltige, Bielen mobibefannte Berg bei Gollar's ausgehöhlt wirb. Go ging man benn mit vieler Unftrengung und großen Roften an's Bert, mobei bie Leiter bes Baues forgfältig aufpagten, Die Urbeiter aber burche gange Lager bin fich wechfelsweife abloften. Da fie alfo auf biefe Beife ben Berg aushöhlten, und vermittelft angelegten Feuers ihrer Abficht gemäß bie Mauern gum Ginfturge brachten, fo mußten bie Reinde voll Schredens nicht, mas fie beginnen follten. ba fle bie Befte obne einen Mauerbrecher nieberreifen faben. Inbef begannen fle in abnlicher Beife Gange gu graben, richteten aber ungeachtet ihrer Dube bamit nichts aus. Da nun einen Monat lang bie Arbeit auf bas eifrigfte betrieben, noch immer aber fein Ausweg gefunden war, ben Reinben zu entrinnen, fo fagten fie bestürzt zu einanber: "3br Manner. liebe Bruber, was wollen wir thun? wie follen wir bem Tobe, ber und bier bebrobt, entrinnen? Go find unfre Bruber und Berwandten in Accon umgekommen, ba bor unfern Augen an einem Tage vier Taufend bas Urtheil ber Enthauptung empfingen. Darum lagt und fur und und unfere Rinber forgen. Denn biefe Menichen find febr hartnädig, febr gornmuthig und febr gierig nach unferem Blute. Daber icheint es une gerathen; um Frieden zu bitten, wenn wir auf irgend eine Beife unfer Leben gu retten bermogen." Da fle alfo in ber Unrube ihres Gemutbes

<sup>1)</sup> Bei Unbern Toronum Turim genannt. - 2) 1197 im December. - 3) Der Rammeeberg.

bergleichen Erwägungen wieberholt anftellten, fo fagten fie eines Tages, auf ber Mauer ftebenb, ju benen, bie Wache hielten: "Wir bitten, bag 3hr unter Gelobaung perfonlicher Sicherheit und mit Guch zu reben verftattet." Mis bas gefcheben mar, fprachen fie: "Wir ersuchen Guch bringent, uns zu beantworten, wonach wir Guch voll Aufrichtigfeit fragen. Ber ift Guer Berr und wem gebort bas Lager, bas une gegenüber liegt? -Bene antworteten: "Das Lager, welches Ihr bor Guch febet, ift bas Beinrichs, bes Bfalgarafen vom Rheine, bes Cobnes Bergog Beinriche, bes bochberühmten Fürften, und wir find feine Dienftmannen." Da erwieberten fie: "Wir mochten wo möglich mit Gurem Berrn reben." Jene aber entgegneten: "Bas wollt 3hr mit unferm herrn reben, ba 3hr Storer bes Friebens und Uebertreter ber Babrbeit feib?" Gie antworteten: "Wir wollen über bie Bahrheit und bom Friedensichluffe reben." Rurg, ber Bfalggraf fam auf ihre Bitte, und gab und empfing ben Sanbichlag. Darauf fprachen fie ju ibm: "Wir werben burch biefe Belagerung allzufehr bebrangt, und baber bitten wir Dich, glorreicher Burft, unter Deinem Geleite in Die Berfammlung ber Fuhrer bes Beeres tommen zu burfen, um mit ihnen über bie Uebergabe ber Burg und unfere Rettung zu berhandeln."

Ihnen entgegnet barauf mit wenigen Borten ber Beros.
(Birg. Aen. VI. 672.)

"Zivar sind, wie ich vermuthe, die Fürsten so gnädig, daß Ihr, ohne daß Neid daraus entstände, unter meiner Leitung in ihrer Segenwart erscheinen könnt; weil aber ein verständiger Mann Alles mit leberlegung thut, so will ich ihnen die Sache doch erst mittheilen, und dann baldmöglichst zu Euch zurückehren." Mit diesen Worten ging er fort, und eröffnete dem Herzog heinrich von Brabant, der von Allen zum Oberselbherrn erwählt war, ihre Wünsche. Als nun die Kursten ihre Absichten ersuhren und sich überzeugten, daß sie wegen der llebergabe der Burg unterhandeln wollten, gaben sie den Belagerten ihr Wort, und

führten bie fieben Bornehinften ber Stadt ins Lager, mo fie ihnen por ben versammelten Fürften ju reben verftatteten. Gie fprachen: "Wir fleben Gure Milbe an, Gebuld mit und gu haben, und eingebent ber driftlichen Religion, welche, wie 3hr fagt, in feber Begiehung Liebe übt, biefe, wie es frommen Mannern giemt, auch uns zu erweisen. Denn wir, obwohl feine Chriften, find boch nicht ohne Religion: wir ftammen von Abraham, und beigen nach beffen Gattin Sara Saracenen. Soll man aber glauben, bağ Guer Chriftus als mabrer Gott und Menfch zugleich Guch burch bas Rreug erloft bat, und wollt 3hr Guch beshalb bes Rreuges rühmen, fo fonnt 3hr bie Rraft beffelben auch an uns bemabren. Denn es ftebet feft, bag wir, wenn auch unfer Glaube berichieben ift, boch nur einen Schopfer haben und nur einen Bater, und bag wir baber Bruber find, nicht bem Befenntniffe nach, fonbern als Menfchen. Darum bentet an unfern gemeinfcaftlichen Bater, fconet ber Bruber: Alles was unfer ift, ift Guer, wenn mir nur mit Gud jufammen leben burfen. Jest fonnen wir freilich auf nichts mehr Unfpruch machen, wie aber bieber unfere Lage gewefen ift, barüber eröffnen wir Guch Folgenbes. In ber Befte, welche 3hr vor Guch liegen febet, haben wir bie Berrichaft geubt, weil wir unter ben Unfrigen' bon ber ebelften Abfunft find. Daber gefalle es Guch, uns zu Befangenen ju machen, weil 3br fur unfere Rreibeit nicht allein große Schabe, fonbern auch eine Ungabl gefangener Chriften ausgeliefert erhalten tonnt. In Betreff berer aber, bie auf ber Burg find, werbe, wenn's beliebt, bie Bebingung geftellt, bag fie mit Sinterlaffung alles Ihrigen abzieben, inbem fle nichts, als einen einfachen Unjug, und gwar bon ber geringften Art, mitnehmen. Birb einer gefunben, ber Golb, Chelfteine, toftbare Rleiber ober irgend etwas außer bem, mas ausgemacht ift, mitnimmt, fo foll ber unverzuglich enthauptet werben. Dies bieten wir Guch freiwillig an: wir wollen nichts, als bas Leben retten. Die Befte gebore Guch, wenn wir nur abgieben burfen." Dies Anerbieten gefiel ben Burften, welche überbies erwogen, bag fie, wenn ihnen bie eine

Burg übergeben werbe, bann auch noch zwei ihr gur Geite liegende leicht erobern fonnten, nämlich bie eine, welche Baufort, b. h. fcon ftart, und die andere, welche! . . bieg. So warb alfo ber Friebe gwifden ihnen und ber Burg gefchloffen, bamit ber begonnene Weldzug beffer forticbritte. Man ichidte nach bem herrn Rangler, bamit er bie getroffene Berfugung beftätigen Diefer entschulbigte fich zwar mit Rorperschwäche, möchte. allein ber Friedensichlug blieb boch gultig. Freilich hatten Danche etwas wider benfelben einzuwenden, und verlangten, bie Feinde mit Bewalt zu unterwerfen, inbem fie fagten: "Wenn wir biefe mit ben Baffen in ber Sand überwinden, fo finben wir fortan feinen Wiberftand mehr; benn bie Eroberung biefer fo feften Burg wird Die größte Furcht berbreiten, fo bag Allen benen, bie uns wiberfteben wollen, bie Ohren gellen werben." Go fprachen Ginige, größer aber mar bie Sabl berer, welche über bie Bortheile bes Friedens erfreut waren. Jeboch lief Die Ginigfeit in Betreff bes Friedensichluffes Gefahr, weil nicht alle von driftlicher Liebe befeelt waren. Unterbeg führte Graf Abolph, um bie Reinde in Schreden zu fegen, bie, welche zu ben Rurften nerebet hatten, an bie Grubengange, bamit fie vollftanbig einfaben, wie nabe ihnen ber Tob brobe. Babrent bies gefchab, und bie Rreugfahrer unter einander uneins maren, eilten Ginige ju ben Baffen, und griffen bie Burg mit Burfgefdus und Dafdinen an. Diefe, obwohl felbft Berluft erleibend, bermunbeten boch auch Manche mit Steinen und Pfeilen, Unbere aber tobteten fie. Babrend fo bie Ginen fampften, bie Unbern ben Frieben berbelguführen trachteten, weinten biefe mit ben Beinenben, und jene freueten fich mit ben Fröhlichen2. Jedoch wurde ber Kriebe wieber bergeftellt, und bie wilbe Aufregung legte fic. einer Berhandlung bon einigen Tagen warb ber Kriebe abaefcbloffen, indem ber Rangler noch verfügte, bag fie bis gur Erfüllung ihrer Berfprechungen Geißeln ftellen follten, Die bann beimtebren tonnten.

<sup>1)</sup> Eine Lude in ber Urfdrift. - 2) Romer 12, 15.

#### 5. Fortfepung.

218, nachbem biefe Berfügungen getroffen traren, jene ben Ihrigen bas Borgefallene berichteten, miffielen ihnen bie Friebensbedingungen, und es entftand ein heftiger Zwiefpalt unter ihnen. Die Ginen erflarten, bas Bewilligte nicht erfüllen gu fon= nen, die Andern aber ermunterten einander, indem fie fprachen: "Saben wir nicht eine febr fefte Bura? ift biefe nicht mit Baffen und tüchtiger Mannichaft wohlverfeben? Laffet uns zusammenhalten, um Gewalt mit Gewalt vertreiben zu fonnen." Alle fie nun auch bon ber unter ben gurften berrichenben Uneinigfeit borten, mur= ben fie in bem Borfage, bas Berfprochene ruckgangig ju machen und ben gelobten Bertrag nicht zu halten, nur noch mehr beftarft. Demnach war ber Friede bei Seite gefest, und fie griffen zu ben Waffen und fchickten fich an, nicht bie Friedensbedingungen zu erfüllen, fonbern zu tampfen. Die Unfern bagegen rufteten fich gum Biberftanbe, und eilten an bie Gefchute und Belagerungswerf-Die Belagerten aber waren feitbem, ohne fich um ibre Beifeln zu fummern, mit aller möglichen Tapferfeit auf ihre Bertheibigung bedacht. Die Unfern hatten weniger Erfolg, Die Feinbe bagegen gewannen ihnen gegenüber immer mehr Bortheile. Denn vermoge ihrer außerorbentlichen Berichlagenheit gelang es ihnen fogar, ben Grubengang, auf ben bie Unfern fo großes Bertrauen festen, ju gerftoren und in bemfelben mehrere Leute mit Feuer und Schwert zu tobten. Ginige gogen fle auch lebenbig aus bemfelben berbor und fturgten fle, nachbem fle ihnen bie Ropfe abgefcblagen hatten, bon ber Mauer.

Bobin ach! leitete Zwietracht Unfer ungludliches Bolt!

(Birg. Eclogen 1 B. 71 unb 72.

Denn jene harrten einmuthig aus, biefe aber, voll Uneinigkeit, tämpften jum Theil, jum Theil lagen fie anderen Dingen ob. Beil ihre Menschenliebe erkaltet und fie im Geifte nach Aeghpten gurudgefehrt maren 1, fo faben fle jest, bag bie Meghpter, b. b. bie Rinder ber Finfterniß, gegen fie fich erhoben hatten. Denn bie gefaßten Borfage, welche ihnen ben Ramen von Beiligen erworben hatten, waren bon Bielen verlaffen worben, und barum lagen fie, bon Laftern beimgefucht, entnerbt ba. Wie Biele gab es ba, bie um Chrifti willen ihre rechtmäßigen Frauen babeim berlaffen hatten, und fich nun bort an Bublerinnen bangten! Diefe hatten fie namlich zu ihrer Bebienung ober nach bem Borgeben berfelben um bes Glaubenswillen nothgebrungen mitgenommen, nachber aber, ale fie, weil ber Berr gurnte, bor ibren Feinben erlagen, erfannten fle in ihnen bie Doabiterinnen, welche einft Borael gur Gunbe verleiteten. 2 Bie Biele liefen fich bort burch ben Schein bes Rechts taufchen, und bienten, fich mit bem Bertaufpreise ihrer Schiffe bereichernb, mehr ihrer Sabfucht, als bem Rampfe Chrifti. Bas foll ich berer gebenten, welche, mit Sochmuth erfüllt, über ihres Gleichen in eitlem Ruhme fich erhoben, und benen, welche babeim ihre Benoffen gemefen waren, auf bem Buge gleichgeftellt zu werben fich fchamten? Da ber Berr fagt: "Lernet bon mir; benn ich bin fanftmutbig und bon Bergen bemuthig" (Matth. 11, 29), wie fonnte er burch Golche flegen, Die ohne ben Beift ber Bottesfurcht, erfüllt mit Sochmuth, mehr ben geinden, ale ben Jungern Chrifti nacheiferten? Doch ich bittte um Bergeihung: ich fcbreibe bies nicht, um Jemanben gu beschämen, fonbern ich ermabne nur meine in Chrifto geliebten Brüber. Jest wollen wir ber Ordnung folgen.

Unterbefi gingen bem Bolfe Gottes bie Lebensmittel aus, und fie waren gezwungen, nach Thrus zu schiden, um bort bergleichen zu kaufen. Aus Furcht vor bem Feinde schidten fie keine geringe, sondern eine große Anzahl von Leuten zu biefer Unternehmung aus. Sie theilten bas heer in zwei Galften, von benen bie Ginen, welche man Caruaner anannten, fortzogen, bie Andern aber zur Bemachung bes Lagers zuruckblieben. Damals waren fie also hinweg-

<sup>1)</sup> Anfpielung auf 4 Dof. 14, 2-4. - 2) 4 Mof. 25, 1 ff. - 3) Eine Berbrebung aus bem Borte Raravane.

gezogen, und man fab ihrer Rudfehr mit nicht geringer Erwartung entgegen; benn bie Ginen bedurften ber Dahrung, bie Unbern maren wegen ber Gefahren, welche jene auszuftebn batten, beforgt. In ber That batte man im Lager gebort, Saphatin 1 bebrobe fie mit einer Rriegesmacht, bie er aus Berfien, Debien und Damascus berbeigeführt habe, um fle zu bernichten und bie Burg ju entfeben. Babrend biefer Gemuthsbewegungen ertonten bie Trompeten im Lager bes Ranglers, gum Beichen, bag bie Carnaner angetommen feien. Da freuten fich Alle, und empfingen froblich bie Ihrigen. 2118 aber bie Fürften erfuhren, bag ber Beind fie bedrobe, bielten fie am Borgbend bor Maria Reinigung ? Rriegsrath, und liegen im Lager ausrufen, Alle follten am anbern Morgen bereit fein, mit bem Feinbe gufammengutreffen. Go wurben Alle insgemein von Freude und Jubel ergriffen, und munterten einander gegenseitig auf, entschloffen, um Chrifti willen ju flegen ober ju fterben. Babrend nun Alle am nachften Tage aus ber Bebrangnig erloft ju werben hofften, verbreitete fich ploplich unter ben Brubern bas Gerucht, bas gange Sausgefinde bes Ranglers, fo wie anderer Fürften mache fich, nachbem fie alle ibre Sabe auf Bugthiere gepactt batten, eilenbs auf ben Weg nach Thrus. Durch biefe Rachricht erschredt, begann Jebermann auch fonell bas Seinige zu fammeln, es auf Laftthiere gu laben und wetteifernd zu Rog wie zu Bug jenen nachqueilen. Go ent= fand große Bermirrung und Unrube, ba die Kreugfahrer theils floben, theile über biefe plobliche Beranberung trauerten und über Die Berichleuberung ihrer Sabe flagten. Und wie Biele wurden bort nicht frant ober verwundet gurudgelaffen! Diefe, ben Feinden preisaegeben, betrachtete man als tobt. Dann gingen, burch bie Blucht jener erichrect, noch gar Biele bavon. Auf beiben Seiten berrichten gurcht und Rleinmuth: jene batten ben Duth jum Rampfe verloren, und biefe ichleppten fich in ihrer Berblenbung auf unwegfamen Pfaben fort. Die Ginen, welche floben,

<sup>1)</sup> Salfebbin Abubete Dohammeb Malet al Abel, Saladin's Bruber. — 3) Dies war am 1. Jebr. 1198.

wollte ber Gerr verschonen, Die Andern aber jagte ber Born Gottes felbft einher. Auch fehlte es babei nicht an einem Orfane, welcher vom himmel ber mit Donner, Bligen, Regenguffen und Sagelichlägen die Flüchtigen anfiel.

Man hatte alfo bie Belagerung aufgegeben und fich nach Thrus und Accon gurudgezogen. Dann begann man, erichrect burch bie Berüchte bom Tobe bes Raifers, fich gur Beimtehr anauschicken und in Betreff berer, bie bort zu bleiben beabsichtigten, Dagregeln zu treffen. Auch gab man ben Beburftigen Lebenemittel und Baffen, welche im leberfluffe vorhanden waren. Cobalb alfo ber Darg berantam, bestiegen beinabe alle Rurften und bie Beften bes Bolfes, bom Weftwinde begunftigt, Die Schiffe, und fehrten beim. Beboch blieben ber Mainger Gerr! und ber Bifchof von Berben und einige ber Bornehmeren beim Bolte Bottes gurud, in Erwartung, bag ber Berr Barmbergigfeit üben und Troft verleiben werbe. Der Mainger war indeg abwefend: er befand fich in Urmenien, um ben Ronig bafelbit ju fronen, mit welchem Gefchafte freilich ber Rangler, ber, wie ich oben ergablt babe, eine abnliche Amtebandlung auf Chbern vollzogen batte. beauftragt gewesen mar. Da er aber ju Baruth mar, fo ichien es ben Fürften paffend, bag ber Rangler ba bliebe, und ber Mainger feine Stelle vertrate und ben Ronig ale einen Bafallen bes romifden Reiches fronte. Dies batte nämlich ber Ronig felbft auf alle Beife zu erlangen fich bemubt, ba ber Rubm, welchen fich bas Bolf Gottes burch feine Thaten erworben batte, ju ibm gebrungen war, und er gebort batte, wie ber Berr bei ber Unfunft beffelben alle feine Beinte in Schreden gefett und auf wie glorreiche Beife es viele fefte Blate erobert batte. Darum batte er viele angefebene Abgeordnete mit reichen Befchenten gefchickt und Die Fürften ehrerbietig begrugen laffen, ihnen auch fdriftlich und munblich mit berebten Worten zu erfennen gegeben, mit welcher Sehnsucht er auf ihre Unfunft geharrt babe. Dabei batte er er-

<sup>1)</sup> Renrat.

tlärt, er sei elfrigst bereit, sich bem römischen Raiser zu unterwerfen, wenn ihm die Snade zu Theil werde, von einem Abgesandten besselben gekrönt zu werden. Es freue sich die römische Kirche, da sie nicht nur an geistlichen, sondern durch Christi Guld und Gnade auch an weltlichen Gütern zunimmt, so das selbst jenseits des Weeres Könige ihren Namen führen wollen. Hüten aber mögen sich die, welche, diese Würde hintansetzend, mehr eine Berminderung, als eine Vermehrung der Macht des römischen Reiches bezwecken. Der Mainzer Gerr also vollzog, wie gesagt, die heilige Handlung auf glänzende Weise, und sesselte den König von Urmenien und den Kürsten von Untiochien mit dem Vande des Friedens und der Eintracht an einander, während durch die Zwietracht Beider bisher die Kirche Gottes in jenen Gegenden nicht wenig beunruhigt worden war.

# Sechstes Buch.

#### 1. Bon ber Bahl Ronig Ottos.

Und in bem allen läßt fein Born nicht ab, fonbern feine Sand ift noch ausgeredt (Jef. 5, 25). Alle endlich bie Fürften bom Rreugguge beimfehrten, blieb Sion freilich um unferer Gunben willen in ber Rnechtschaft, nicht minber aber litt bie Rirche im Abendlande burch inneren Streit. Denn ba ber ruhmgefronte Raifer Beinrich, burch welchen Gott, wie gefagt, Die Grangen bes Reiches gar febr erweitert batte, geftorben war, fo gingen, weil man bie Treue hintanfeste und einen Unbern als ben Sohn beffelben erwählte, zwei Connen auf, b. h. zwei Ronige murben erhoben. Diefe beiben Sonnen aber festen, ba ihre Strahlen einander entgegen liefen, bas romifche Reich in nicht geringe Berwirrung. Roln nämlich, bie berühmte Reichoftabt, begann in einer mit ben Großen bes Reiches gehaltenen Unterrebung über bie Ermablung eines neuen Ronige zu verhandeln. Diefer Unterredung wohnten ble Ergbis icofe Apolf von Roln und Ronrad von Maing bei, b. h. ber Lettere mar gwar nicht perfonlich anwefent, weil er, wie oben ergablt ift, von Gefchaften fenfeits bes Meeres in Unfpruch genommen wurde, er hatte aber ben bon Roln gut feinem Stellvertreter bestellt. Much ber Berr von Trier fehlte bei biefer Belegenheit nicht. Desgleichen war ber Pfalggraf vom Rheine, Beinrich, ber Bruber bes Ronigs, anwesenb, und biefe alle ermablten ein-

<sup>1)</sup> Der Bruber bes neu ju ermählenben Ronige Otto. Gefdichtfor. b. beutiden Borg. XIII. 3. Bb.

ten einstimmig Otto, ben Gobn bes bochberühmten Fürften, Bergog Beinrich , jum Ronige und Beberricher bes romifchen Reiche. Da fich berfelbe noch in Boitou befant, fo bolten fie ibn mit ben größten Ehrenbezeigungen nach Roln ein. Auch berfehlte babei fein Obeim, Ronig Richard von England, nicht, ihn voll Bute burch reiche Gaben und große Summen Belbes in ben Stanb gu feben, einer folchen Erhöhung mit Burbe entfprechen gu ton-Rachbem alfo bie Bahl Ronig Ottos vollzogen mar, fammelte er felbit bie beften feiner Streiter, und begann, unter Beiftimmung feiner Bablberren, Machen bart zu belagern, ba Diefes, welches bem verftorbenen Raifer ober feinem Bruber Philipp noch Treue bewahrte, fich fehr hartnädig bewies. Jeboch erlangte er ben Befit ber Stabt, obwohl mit Gewalt und nicht ohne Schwierigfeit und febr große Unfoften, welche fich nämlich auf 70,000 Mart beliefen. Darauf wurde er bon bem genannten Erzbifchof Abolf jum Ronig gefalbt, auf ben Thron erhöht und ale Auguftus (Mehrer) bes romifden Reiches begrüßt. Diefe Wahl und Ginfetung bes Ronigs warb barauf burch angesebene Abgefandte von bem Rolner Berrn und ben anbern Ergbischofen und ben bornehmften Furften bes Reiches bem herrn Innoceng, bem boben Inhaber bes romifden Stubles, angezeigt, mit ber inftanbigen, bon Allen an ibn geaugerten Bitte, Die Bahl und Ginfebung Ronig Ottos ju billigen und ju bestätigen. Diefer war hocherfreut, und billigte nicht nur feine Ermablung, fonbern hielt auch Dito fur ben ber Erhebung wurdigften gurften, und erfannte ibn fur feinen geliebten Sohn, befahl auch in umbergefandten Genbichreiben allen Bralaten, Erzbifchofen, Bifchofen und Aebten, welche fonigliche Guter inne hatten, in hinweisung auf ben ihm foulbigen Behorfam, bem erwählten Konige zu geborden.

#### 2. Bon ber Babl Ronig Philippe.

Unterbeffen ftrebte Philipp, welcher bie faiferlichen Rleinobien in Besit hatte, seinem Bruber nachzusolgen. Ihn unterftügten eine große Menge Sachsen, Franken, Schwaben, Baiern, ba er alle

teften Blate, Stabte und Burgen befest bielt; nur Roln und ein Theil Weftfalens begunftigten Otto, Der gange Rern bes Reides bing Bhilipp an. Daber verfammelten fich eine Menge Bralaten und Fürften aus Franten, Sachfen, Schwaben, Baiern und Thuringen zu Mainz, und Bhilipp marb nach allaemeiner Uebereinftimmung zum Konige ermablt, und mit Ginwilligung ber Beiftlichfeit bom Ergbifchof von Tarent' und unter Mitwirfung bes Capitele ber Sauptfirche, obne bag ben Rechten bes Berrn Ronrab bon Maing, welcher, wie gefagt, bamale abmefent war, etwas vergeben wurde, mit großer Beierlichfeit jum Ronige gefalbt und als romifcher Raifer begruft . Dort ericbien auch bie Ronigin. obwohl nicht mit bem fonialiden Diabem gefront, fonbern nur mit einem golbenen Reife gefchmudt . Diefe, eine griechische Bringeffin, batte burch ibre Bermablung mit Bbilipp fein Unfebn in ihren ganben nicht wenig vergrößert. Much ber Bobme erhielt eine hohere Burbe, ba er, ber bisher nur Bergog mar, von Philipp ben Ronigstitel erhielt, worauf auch er bort gefront ale Trager bes foniglichen Schwertes ericbien. 4

Da nun biefe Könige's nicht mit einander regierten, sondern gegen einander stritten, so gerieth die Kirche in Berwirrung, Spaltungen und Uneinigseit, und es entstanden Parteien, gebildet von Schmeichlern, welche beiden Theilen gefallen wollten. Der apostolische Gerr unterstützte beharrlich Otto, ordnete vermöge seines Ansehens die Brälaten ihm unter, und bekleidete keinen Erzbischof mit dem Pallium, wenn er nicht Otto mit aller Treue und Ergebenheit ehrte. Daher kam es, daß die Geistlichkeit auß Furcht wegen der Gesinnung des Oberhirten großentheils Otto begunstigte, wogegen Philipp, vom Stolze ber Weltlichen erhoben, unter den Laien mehr galt; obwohl auch einige Bischöse, des papstlichen Gebotes minder achtend, unter Ausflüchten die Anerkennung Ottos zu umgehen suchten. Einige aber widersetten sich auch sogar öffentlich und scheuten sich nicht, so lange sie lebten, im Un-

<sup>1)</sup> Co irrig für Tarantaise in Savoien. - 2) Um 15. Aug. 1198. - 3) Der hergestrone. - 4) Ronig Ottolar ju Bopparb. - 5) Philipp und Otto.

gehorsame zu verharren. Philipp also begann, nachdem ihm die Einsegnung zu Theil geworden war, mit eben jener Menge in Begleitung des Bohnen an den Ufern des Rheins und der Mosel hinunter dem kölnischen Gebiete sich zu nähern. I Ihm zog Otto voll Muthes mit den Seinigen entgegen. Beil dieser start von Kräften und voll kühnen Muthes war, so wollte er, brüllend, wie ein zum Kampfe gereizter junger Löwe, zum Streite bereit, entweder Sieg oder Tod. Philipp, der mehr innere Kraft hatte, suchte mehr durch List, als im Gesechte zu stegen. Als sich dasher das Geer König Philipps anschiefte, über die Mosel zu gehn, leisteten ihm die Anhänger Ottos eifrig Widerstand, und so entstand ein Blutbad, welches auf beiden Seiten nicht Wenige hinswegraffte. Dennoch kehrte Philipp um, der Böhme aber zog heim.

## 3. Bom Tobe Ronrabs bon Maing.

Um biefe Zeit \* starb ber Mainzer Konrad, und sofort fehlte es bei bem großen Anfehn bieses Bifchofösiges nicht an einer Spaltung. Die Anhänger Philipps nämlich setzen ben Lippold über bie Kirche von Mainz, die Geistlichen aber aus Furcht vor dem Papste erwählten ben Siegfried zu einem so hohen Amte. Jener, welcher die Zeichen weltlicher Gerrschaft von Philipp bekam, war in Städten und Burgen durch seine Kriegsmacht bei weitem ber Mächtigere, dieser, von ber Kirche bestätigt, regierte in Ruse die ihm Untergebenen.

## 4. Bom Tobe bed Ergbifchofe Lubolf von Magbeburg.

Damals ftarb Lubolf, ber Erzbischof von Magbeburg 3, und herr Albert, erster Bropft baselbst, ward auf ben erzbischöflichen Stuhl erhoben. Weil bieser bei seiner Wahl einige Nebenbuhler hatte, so begab er sich aus freiem Antriebe zum apostolischen herrn, und wurde wie in ber Propstei, so auch im Bisthume von ihm bestätigt, worauf er mit Ehren heimkehrte, und zwar mit ber

<sup>1)</sup> Anfang Octobers 1198. - 2) 3m 3. 1200. Oct. 27. - 3) Mm 16. Auguft 1205.

Bebingung, bag er Konig Otto begunftigen und ber Berrichaft beffelben nicht wiberftreben follte.

Darnach griff Bbilipb im Bertrauen auf feine große Streitmacht Otto wieberum an und erfcbien, nachbem er ein Beer gufammengezogen batte, bor Bruneswich, welches er ju bebrangen begann.1 Ronig Otto war bamale grabe abmefent, aber fein Bruber, ber Bfalgaraf Beinrich, vertheibigte bie Stabt bebarrlich. Inbef batten bie Reinbe boch beim St. Megibiusflofter bie Stabt betreten, batten bie Brude befett und waren beinabe in bie Stabt felbft eingebrungen. Da bies bie, welche innerhalb ber Stabt an einer anbern Seite berfelben beichaftigt waren, erfuhren, wanbten fie fich, obwohl Ronig Bhilipp ibnen mit überlegener Dacht gegenüber zu fteben fcbien, ploblich gum Angriffe, trieben bie Reinbe in bie Rlucht und jagten fie gludlich burch Burfgefchut ba-Babrenbben brachen einige Raubgenoffen in bas benachhon. barte Rlofter bes beiligen Megibius ein, überfielen bie Donche mit barbarifder Bilbbeit, gogen ihnen bie Rleiber aus, beraubten bie jum Rlofter geborigen Wertftatten, ben Schlaffaal, Die Ruche bes Berathes, iconten felbft bes Betbaufes nicht, fonbern ichlugen bie Thuren mit Merten ein, und ichickten fich an, bie Bierrathen ber Rirche ju plunbern. Diefe murben jeboch unter Gottes Schute burch bie Rlugbeit ber Monche gerettet, welche bie Thur gur Gacriftei burch gewiffe Mittel fo fchlau verbargen, bag nichts als eine ununterbrochene Band bort zu fein fchien. Und fo marb, wie gu Beiten ber Rachel2, ber Gifer bes Suchenben getäuscht. Beboch fam ber Rangler Ronrab, fobalb er bon ber Blunberung ber Rirche Runbe befam, mit einer großen Schaar berbei, ftillte ben Aufruhr und jagte bie Rauber fort. Doch aber blieb Gottes Rache nicht aus. Denn am anbern Tage machte einer von jenen, welcher porzüglich gewalttbatig gewesen war, von Bahnfinn ergriffen, por Aller Mugen feinem Leben ein Enbe. Und bas mar fein Bunber. Denn wie viele Bunberthaten waren in eben jener Rirche

<sup>1) 1200</sup> im Juli. - 2) 1 Dof. 31, 35.

bon Alterober burch bie Gebete bes beiligen Megibius bermoge ber Barmbergigfeit Gottes bewirft worben! wie viele Damonen waren aus ben Rorpern Befeffener ausgetrieben, wie viele Blinbe febend gemacht, wie viele Lahme und Gichtbruchige geheilt und wie Biele maren an gang berichiebenen Orten ihrer Reffeln und Bugblode erledigt und aus ben Rerfern befreit! Diefe Alle ma= ren unter Lob- und Danfliebern jum Dome bes beiligen Megibius bingeftromt, und batten bort in ihrer Freude Undenken an ihre Genefung und Errettung, wie bas noch jest zu feben ift, binterlaffen. Jeboch nehme man nicht etwa ein Mergerniß baran, wenn megen berborgener Gunben biefes fo wunderreiche Gotteshaus unter Gottes Bulaffung auf eine Beitlang bon ben Gobnen bes Beligt beimgefucht murbe, ba ja ber Gerr ber Bunbermerte und ber Ronig ber Ehren felbit, ale er zu unferer Erlofung bienieben fich befand, bon ben Ganben ber Gottlofen fich feffeln und freuzigen ließ. Inbeg nahm bie Belagerung einige Tage lang an Beftigfeit gu; allein bie Belagerten wurden geftarft, bie Belagerer bagegen von Mangel und Sunger gequalt. Denn bie Leute Dttos. welche bie außeren Bachtpoften inne batten, lagen gwifden Relfen. Thalern und Balbern verftedt, und fielen über bie Wagen mit Lebensmitteln voll Ungeftums ber, brachten fie in Unordnung, tobteten bie Leute, nahmen fie auch mitunter gefangen, eigneten fich bie Sachen und bie Bferbe an und marfen bie Lebensmittel felbft fort. Da fonnte man bie Bache voll Bier und Wein febn; benn biefe Betrante überftromten, weil bie Befage gerichlagen waren, in außerorbentlicher Rulle ben Boben. Auf folde Beife bebranat, waren bie Feinde lieber fern, als anwefenb. Darum warb unter gewiffen Bebingungen Frieden gefchloffen und Die Belagerung aufgehoben. Jene gogen, ohne Chre eingelegt gn baben. ab, und bachten nicht weiter baran, bie Stadt anzugreifen. Stadt bat nämlich nicht geringe Ausfichten wegen ber Gulfe bes beiligen Erzbischofe Auctor von Trier, beffen Leichnam bafelbit rubt. Diefen erlangte bie Martgrafin Gertrub, Die Gemablin bes Markgrafen Egbert, als fie gur Beit ihrer Wittivenschaft bas Rlo-

fler gegrundet hatte, burch vieles Bitten bon ben Trierern, und ließ ibn bort fanunt ben Leichnamen ber thebaifden Marthrer mit allen Ehren, trie man noch jest feben fann, beifegen. Weil eben iener Rirchenfürft, ale fein Land bon ben Sunnen, welche bie beiligen Jungfrauen ju Roln ermorbeten, verheert wurde, bie Stabt Trier, welche er bamale regierte, burch feine Bebete unberlett erhielt und ichuste, fo glaubt man, bag er noch jest, ba er bei Gott ift, bie Bunberfraft befigt, ble Stabt, in ber er jest rubt, burch fein Gebet bor feindlichen Angriffen gu fcuben und gu mabren. Daber ift es bei ben Braunschweigern Gitte geworben, bag fie, wenn fie eine Belagerung befürchten, bie ermabnten , Reliquien unter Abfingung bon Litaneien und Liebern gum Lobe Bottes und unter Darreichung bon Almofen voll Unbacht untbertragen, worauf fle innerhalb ibrer Ringmauern feinen Ginfall bon Geinben ju erbulben haben. Die Sache ift ficher und burch ben Erfola oftmale bewährt.

5.

3m folgenden Jahre' berftieß Obacker [Ottocar] von Bohmen feine rechtmäßige Gemablin, und führte eine andere aus Ungarn beim. Darüber entruftet, erlangte ber Bruber ber Berftogenen, Markgraf Dietrich bon Meigen, im Bereine mit Bergog Bernharb von Ronig Philipp, beffen Bertraute fie beibe maren, bas Bugeftanbnig, bag er bem Chebrecher Dbader bas Bergogthum Bobmen nehmen und es bem jungen Diepolb, bem Gobne Diepolbs, welcher bamals ju Magbeburg ftubirte, übertragen wollte. Bas benn auch geschab. Deshalb gurnend, warb ber Bobme Bhilipp feinb, und berband fich mit bem Lanbarafen Bermann von Thuringen. Diefe Beiben begannen nun in ihrer Reinbichaft gegen Bhilipp viele Blane ju entwerfen. Bermann ber ein Schweftersohn Raifer Friedrichs war, begab fich, uneingebent feiner Bermanbtichaft und feines Treueibes, jum Ronig Otto. um bon bemfelben Rorthufen und Molenhufen ju Lebn gu empfangen, und mit ihm, in Berbinbung mit bem Bobmen2 ein

<sup>1)</sup> Dies gefcah nicht 1201, fonbern fcon 1199. - 2) 1199.

Beer gegen Bbilipp in's Relb ju fubren, ja fogar bei biefer Belegenheit bas eigne Land unrettbar gu berheeren. Denn Philipp jog mit großer Rriegemacht, unterftust von Lippold bem Dainger und vielen anderen Gulfevolfern nach Thuringen binein', und bermuftete, gu Ervisford [Erfurt] verweilenb, bas gange Land ringsumber. Richt minber ichwer fuchten bie bon außen Bereintommenben bas Land beim. Denn bie Bobmen find bon Ratur folecht, ju Frebelthaten geneigt, und unternehmen nie einen Rriegezug, wenn fie nicht bie Freiheit baben, bas Beilige wie bas Beltliche zu verwüften. Much fehlten bort nicht jene berworfene Menfchenklaffe, melde Baluer beigen, und berübten ihre Blutund Schandthaten, bon benen zu reben nicht nur nicht erbaulich, fonbern ein mabrer Jammer ift. Da bie Reinbe mit Bhilipb que fammengutreffen fich icheuten, fo ichweiften fie, wie gefagt, überall umber, und machten in Thuringen gar große Beute; benn fechgebn fomobl Monche = ale Monnenflofter murben nebft 350 Pfarreien bon ben Bobmen gerftort, und außer ben übrigen Gerathen fogar Die Bierrathen ber Rirche von ben Bofewichtern befubelt. tonnte man einen icanblichen Buben ftatt eines Bembes mit einem Brieftergewande angethan und mit einer Stola umgurtet febn. einen anbern in einer Dalmatica ftatt eines Roces gefleibet und einen britten eine Cafel als Mantel tragend. Gines anbern Ruchlofen Bferd lief mit einer Altarbede bebedt umber. Und - mas man faum ohne Thranen und Seufgen zu ergablen bermag fromme und ebelgeborne Gott geweibete Frauen gogen fie an bie Schweife ihrer Roffe gebunben wie Gefangene einher, und beflecten bie nicht von Menschenhanden gemachten Tempel Bottes burch bie Befriedigung ihrer Sinnenluft. Manche biefer Frauen wurden burch biefe Urt von Qualen bis zu Tobe gemartert. Bobin fonnen wir nun folde Dulberinnen anbere gablen, als unter bie Marthrer? Denn fern fei es bon ben Betreuen Chrifti, bag fie benten follten, folche Frauen gelufte es barnach, bon fo garftigen Bunben - um mich biefes Musbruds ju bebienen - auf biefe

<sup>1) 1203</sup> im Dtarj.

Beife befubelt zu werben. Bielmehr wunfchen wir und boffen guverfichtlich, bag, während ber Leib bie Gewaltthat bulbete, ber Beift wiberftrebte, und bag folglich bie Bott geweihte Seele unentweiht blieb. Gind nicht in ber früheften Rirche, als bie Berfolgungen ber Marthrer begannen, beilige, berühmte Jungfrauen, wie wir in ihren Leibensgeschichten lefen, von gottlofen Richtern und Qualern baufig mit biefer Tobesart bebrobt worben? Wenn aber biefe bon ihrem lieben Brautigam, Jefus Chriftus, welcher nicht wollte, baf iene Frepler ihren Billen baben follten, poll Barmbergigfeit und auf wunderbare Beife aus allen Leiben errettet find, fo glauben wir, bag bie Frauen, welche gur Beit ber bereits berrichenben Rirche, obwohl fie von Befennern, nicht Berehrern Chrifti Goldes erbulbet hatten, boch in Beobachtung ber Regel ber Reuschbeit verharrten, nichts bestoweniger Musficht baben. Benoffinnen jener zu werben. Ereignete fich nicht Aebnliches mit ber beiligen Jungfrau und Marthrerin Irene? Diefe antwortete einem berruchten Richter, ber fie mit Entehrung bebrobte: "Dich fummert es nicht, burd welch einen graufamen ober fcbimbflichen Job mein Leib enbet, wenn nur bie Geele weber ben Martern erliegend, noch ben Lodungen bes Fleisches nachgebend, unberührt und unbefledt bei Gott verbarrt. Gind etwa bie beiligen Darthrer, benen Du Blut, welches ben Goben geopfert murbe, in ben mit Bewalt geöffneten Mund giefen liegeft, baburch entebrt worben? Gie find es nicht, fie find bielmehr fur biefe und anbre ibnen auferlegte Bufen und Rrantungen in Gwigfeit gefront morben." Durch biefe und anbre Beifpiele belehrt, glauben wir, bag auch biefe gefront worben fint, ba fie in Bahrheit bie Regel ber Reuschheit befolgent, wiber Willen, ohne eignes Dazuthun biefe Urt bes Tobes erlitten.

Der Bohme aber rudte unter ungeheuren Frevelthaten bis Salle vor, und kehrte burch bas Land bes Markgrafen, um fich an bemfelben zu rachen, in seine Seimat zurud, jedoch kam er nicht bavon ohne schwere Einbuge ber Seinigen, welche, weil Gott ihnen ihre Bosheit und Miffethaten vergalt, an verschiebenen

Orten bebeutenbe Nieberlagen erlitten. König Otto aber erbaute nach seiner Geimkehr, noch ehe er bas Geer entließ, die sehr seste Burg harlungenberg. Bon ba aus wurden die Goslarer gar hart bedrängt, so daß Viele die Stadt verließen und dieselbe fast ganz entwölkert zu werden brohte. Denn sie litt hunger und Mangel, da ihr im Osten die neue Burg, im Westen aber die Beste Lichtenberg gegenüber lag, und man keine Lastwagen oder Kuhrwerke, worauf den eingeschlossenen Bürgern Lebensbedursnisse zugeführt werden sollten, durchließ. Inzwischen wurde Lichtenberg vom Grasen Germann von hartesburg durch Lift erobert, und Goslar von der so heftigen Belagerung zum Theil befreit. Späterhin ward jedoch wegen eben jener Burg Goslar menschenleer.

## 6. Die ber Pfalggraf feinen Bruber verläßt.

Es war eine kleine Beit verstoffen, und wieberum nahete Philipp mit einer Schaar von Kriegern bem Lande Otto's (1204). Diefer, ber sich zu Goslar befand, sammelte eine Menge Krieger ober auch Bürger, (benn biese sind wegen ber beständigen Kriegsübung im Gebrauche ber Schwerter, Bogen und Lanzen nicht wenig stark) und zog ihm, ber bei Goslar lagerte, entgegen. In seiner Begleitung befand sich sein Bruber, ber Pfalzgraf, mit nicht geringen Streitkräften, welche er von Albenburg, Stade und aus ber großen Anzahl seiner Dienstleute zusammengezogen hatte. Als nun die Brüder verschanzt mit so großen Geeren in der Rähe bes Dorfes Bruchtorp [Borchtorp] lagen, entstand plöhlich ein Zwiesspalt, der stets die Bürger ungläcklich macht, nach jenem Aussspruche des Dichters:

Bobin, ach! leitete Zwietracht Unfer ungludliches Bolt! (Birg. Gel. 1. B. 71. 72.)

So lofte fich biefer Bund, ber fich in Staunen und Trauer verkehrte, auf, ohne bag etwas ausgerichtet war. Der Pfalzgraf, welcher mit aller Anstrengung die Bartei seines Bruders unterftügte, wurde von Philipp unaufhörlich mit dem Verlufte seiner Pfalzgrafschaft am Rheine bedroht, wenn er nicht von seinem

Bruber ließe. Denn er erflarte, er wolle in Ungelegenheiten ber faiferlichen Pfalz, über welche er felbit und fein Unbrer gu berfugen babe, feine Beidranfungen bulben. Daber tam es bem Pfalggrafen bart bor, auf beiben Seiten Ginbuge leiben gu follen. nämlich im Dienfte feines Brubers bas Seinige aufzumenben unb baburd, bag er Bhilipp bintanfeste, bie Bfalgarafenmurbe gu berlieren. Darum fagte gleich beim erften Bufammentreffen mit feinem foniglichen Bruber ber Pfalzgraf: "Bruber, ich bin Dir au bienen aus boppelten Grunden verpflichtet, fowohl wegen ber Banbe bes Blutes, ale wegen ber ber foniglichen Majeftat fchulbigen Treue. Um Dich nun in vollem Dage unterftugen gu fonnen, fo ift es billig, bag ich bon Dir einige Bortbeile bafur erlange. Darum übergib mir bie Stadt Bruneswich und bie Burg Lichtenberg, bamit ich, burch biefe feften Blate farf und ficher. allen Deinen Biberfachern ringeumber qu wiberfteben bermag." Darauf antwortete ber Ronig voll Unwillens: "Richt alfo, mein Bruber; beffer ift es, bag ich querft ber Bugel bes Reiches mich mit poller Gemalt bemachtige, und bag Du bann Alles, mas Du willft, mit mir gufammen gemeinschaftlich befigeft. Es foll nicht fceinen, als thate ich aus Furcht und Beforgnig etwas, mas ich vielleicht nachher zu bereuen hatte und bann wieber gurudgunehmen mich genothigt fabe." Doch wozu noch mehr Borte? Der Bfalagraf verließ, fei es aus lleberlegung, fei es aus Roth feinen Bruber, und ging, worüber gar Manche ftaunten, ja Ibranen bergoffen, jum Philipp über, Otto aber febrte nach Bruneswich gurud. Babrenbbeg erlitten bie Godlarer bon ben Braunichweigern ungufborliche Ungriffe und Berlufte; benn fie wurden baufig. wenn fle außerhalb ber Statt Banbel trieben, bon jenen gefangen genommen und burd bie Berftorung ihrer Bergwertsbutten in außerorbentlichen Schaben gebracht.

## 7. Bon ber Belagerung bon Lichtenberg.

Darauf berief Guncelin (von Bulferbutle), ber Truchfef Ronig Otto's, mahrend ber Ronig ju Roln verweilte, um bie Befte Lich-

tenberg, bon welcher aus bie Braunschweiger viele Anfeinbungen erbulbeten, wieber gu erobern, feine Freunde gufammen, und begann biefelbe zu belagern. Weil fie aber zu ftart befeftigt mar, fo war alle Dube umfonft, und fie gaben ihr Unternehmen auf. Sie pflogen barauf mit einander Rath, und wandten fich gen Goblar, welches fie beftig anzugreifen begannen'. Weil aber bie Stadt, wie gefagt, großentheils entvolfert war, und feine Befatung hatte, fo murbe fle fogleich von ben Feinben genommen und febr bart geplundert. Freilich vertheibigte fie Bermann mit wenigen Leuten aus Bartesburg, aber ba er fich nicht halten fonnte, fo entfam er, als bie Feinbe einbrangen, mit ben Geinigen burch bie Flucht. Darauf wurde Die febr reiche Stadt fo geplunbert, bag bie Burger gefangen genommen wurden, und auf Laftwagen, bie man bon verschiedenen Orten herbeiführte, acht Tage lang bie gemachte Beute aus ber Stadt hinweggebracht warb. befand fich foviel Bfeffer und Specereien, baf man biefe fo toftbaren Baaren in Scheffel und große Saufen theilte. Much bie Stadt felbit wollten Ginige, weil fie Dtto fo lange miberftanben hatte, in Brand fteden, Unbere aber ichidten fich an, bie Rirche Ginige brangen auch bewaffnet in bie Rirche bes au gerftoren. heiligen Matthias, um bie golbenen Rronleuchter und ungablige andere Bierrathen, welche bie Ronige bort in reicher Bulle gefammelt hatten, fortgufchleppen. Allein ber Simmel anberte ihren Sinn, fle nahmen Beigeln bon ben Burgern, und berliegen bie Stabt bis gur Untunft bes Ronige. Diefem gefiel bas Befchebene febr mobl, und als er fie ficher befest batte, gab er ben Burgern einiges Beraubte wieber; bie Stabt aber blieb ibm fortan untermorfen.

# 8. Bom zweiten Felbzuge Ronig Philipps.

Darauf unternahm König Philipp einen zweiten Bug nach Thuringen, und belagerte bie Stadt Wittense [Weißensee], welche mitten im Lande bes Landgrafen lag, gar heftig 2. Da bie Be-

<sup>1) 3</sup>m Juni 1206, - 2) 3m Juli 1204.

lagerung einige Tage hindurch immer harter warb, fo war ber Lanbaraf, ber bem Ronige nicht zu wiberfteben vermochte, gar febr bebrangt. Inbeg tam fein Bunbesgenoffe, ber Bohme, um feinem Freunde Gulfe gu bringen. 218 aber biefer in ber Wegend von Borlemunde war, erfdraf er, weil er bie Sapferfeit Ronig Philipps erfannte, und begann barauf gu finnen, wie er entfommen fonnte. Er befragte beimlich ben Martgrafen Ronrab bon Lanbesberg, wie er burch feine Bermittlung bie Gnabe bes Ronigs wiebererlangen fonnte, und als ber Markgraf bies getreulich ausrichten zu wollen gelobte, fagte ber Bohme, ba grabe bie Beit bes Fruhmables ba war: "Rebret 36r jest in's Lager gurud, feib aber überzeugt, bag ich fchlieflich um bie Gnabe Ronig Philippe einkommen und auf feinen Kall mich von bier fortbegeben werbe, ohne burch Guch ihm borgeftellt ju fein." 218 aber ber Martaraf in's Lager gurudgefehrt mar, flieg ber Bobme, inbem er all feine Sabe fammt bem Lager im Stiche ließ und nur bie Reitgerte mitnahm, beren fich bie Bohmen gu bebienen pflegen, fein Rog und flob bavon. 3hm feste ber Bfalggraf Otto bon Bittelsbach mit 400 Mann bis in ben f. g. Bobmerwalb nach. 218 bas ber Landgraf erfuhr, gerieth er noch mehr in Furcht, und ba er feine Austunft mehr zu finden wußte, fo warf er fich auf Gnabe und Ungnabe Philipp ju Fugen. Lange Beit lag et fo am Boben, ber Ronig aber warf ibm feine Treulofiafeit und Thorbeit bor, bis er ihn endlich auf Bureben ber Umftebenben aufhob und mit einem Ruffe gu Gnaben aufnahm. Dhader aber marb von Bbilipp bermagen gebemuthigt, bag er faum bie Galfte feines Bergogthums behielt, mabrend ber obengenannte Diepolb bie anbre Balfte befam. Jest wollen wir biefen Gegenstand verlaffen und unferen Angelegenheiten uns wieber gumenben.

### 9. Bon bem Gelbzuge Ronig Ranuts gegen ben Marfgrafen.

Unterbeß fehlte es nicht an neuen Ereigniffen in Dannemark und Norbelbingen. Denn Markgraf Otto von Brantenburg verübte Feinbfeligkeiten gegen König Kanut, indem er fich einige Slaven unterwarf, welche ber Ronig fur feine Unterthanen erflarte. Darüber gurnend, befchloß ber Ronig einen Felogug gegen ibn, und fam mit feiner Flotte in beffen ganb, inbem er in ben Dberfluß, melder in's Meer munbet, einlief. 3hm eilten bie Rugier ober Ranen fammt ben Bolaben und Obotriten entgegen. Der Konig blieb jeboch auf ber Infel Moen, mahrenb ber Rangler Beter 1 bas Beer führte. 218 ihnen nun ber Markgraf mit einer großen Schaar von Rriegern und Glaven entgegentrat, fo gab es auf beiben Seiten Berwundete und Tobte. Unter Andern fiel Durbern, ber Bruber bes Bifchofe, und ber Rangler warb verwundet und gefangen 2. Und fo ward biefe Unternehmung aufgegeben. Der Bifchof aber warb von Otto, welcher burch ibn viele Gefangene gurud zu erhalten ober einen großen Theil bes Glavenlanbes qu erlangen hoffte, in enger Saft gehalten. Go mar eine furge Beit berlaufen, und ber Bifchof noch in Feffeln, ale er, an einer empfangenen Bunbe frant, liftig und verschlagen feine Rrantheit fo fclimm barftellte, bag er fich felbft aufzugeben fchien. Der Martgraf alfo, bon Menfchlichfeit geleitet und aus Furcht bor übler Nachrebe, bamit ber Bifchof nicht in einer allzuharten Saft babinfdwinben follte, begann ibn rudfichtevoller zu behandeln. Er bestellte einen gewiffen Lubolf ju feinem Bachter. Da aber begann ber Bifchof, fobalb fich bie Belegenheit barbot, mit feinem Bachter wegen feiner Freiheit zu unterhandeln, und murbe um es furg zu machen - mit Wiffen und Beibulfe feines Bachtere aus ber haft befreit und fam nach Saufe gurud; Lubolf aber empfing eine nicht geringe Belohnung.

## 10. Bom Buge bes Marfgrafen.

Im nachften Binter, welcher Fluffe und Seeen mit ungewöhnlicher Garte gefeffelt hielt, fammelte Markgraf Otto ein Geer, und verwuftete, unterftugt vom Grafen Abolf, bas gange Clapenlanb,

<sup>1)</sup> Bifdef ven Rocefitte. - 2) 3m Jahre 1198.

verschonte auch nicht bas kand Jeromar's, welches Tribufes i heißt; ja er hatte selbst Rügen verheert, ware bas Gis auf bem die Lanber von einander schelbenden Meere nicht aufgegangen. Daburch zog sich Abolf ben schweren Unwillen bes Königs zu, und hatte fortan beffen Sunst verloren. Denn er hatte ben König oft besteibigt, theils well er die Slaven mehrmals angriff, theils well er sich auch einst mit bem Bischof Waldemar gegen benselben bersbunden batte.

### 11. Bon Ronig Ranut's Rriegszuge an bie Egbora.

2018 ber Sommer nobe ware, führte Ronig Ranut fein Beer gegen Abolf an bie Gaborg, an einen Ort Ramens Reinolbesburg [Renbeburg]. 36m fam ber Graf mit einer außerorbentlichen Menge bon Rriegern entgegen, unterftust vom Martgrafen Dito, welcher auch felbft eine große Schaar Bewaffneter ibm auführte. Dabei befand fich Simon, Graf von Tefeneburg, Berns bard von Bilipe, Morit von Albenburg und viele Unbre. Much Berr Bartwig, ber Ergbifchof von Bremen, fehlte biefem Bunbe nicht. Diefe Alle unterhielt ber Graf mit reichlicher Bewirthung nicht geringe Beit, fo bag nicht Benige fich wunderten, wie ber Graf fo große Musgaben zu beftreiten vermochte. jeboch ber Rlug bie beiben Seere bon einanber trennte, und bet Ronig nicht Luft batte, qu ibnen binuber gu gebn, jene aber ibn nicht anzugreifen magten, fo brach ber Ronig endlich auf und jog beim. Und fo ward biefe Unternehmung obne einen Friebensichluß aufgegeben.

### 12. Bon ber Erbauung ber Befte Reinolbeeburg.

Alls ber Winter zu Ende war, begann Graf Abolf fofort bie alte Beste Reinolbesburg [Rendsburg] wieder zu erbauen, in ber hoffnung, sich burch biefelbe vor einem Angriffe bes Königs zu schützen. Der König aber, ber von ihm erlittenen Krantungen

<sup>1)</sup> Tribfeed. G. oben Rote ju B. III. Cap. 4. -- 2) 3m 3. 1199.

mobl eingebent, versammelte, als ber Dai berantam', fein Beer, und ericbien mit großer Dacht an ber Egborg, wo auch ber Graf mit ben Seinen fich einfanb. Da er aber bem Ungriffe bes Ronige nicht gewachfen mar, fo erlangte er unter ber Bebingung bie Onabe beffelben wieber, bag er bie Befte bem Ronige abtrat, übrigens aber bas Seinige unverfürzt behielt. Der Ronig aber erweiterte und befestigte bie Burg, ließ auch eine ftarte Befatung und große Waffenborrathe in biefelbe ichaffen. Dann fcluq er eine Brude über bie Gaborg, und batte auf biefe Beife freien Gin = und Ausgang zu und aus bem Lande bes Grafen. Daraus aber entftanben allmählich Difhelligfeiten und Streitigfeiten mit bemfelben. Der Graf inbeg begann mit feinem Ramenebetter Abolf, Grafen von Dasle, Lovenburg ju belagern, nachbem er bie Befte Barbenberg erbaut batte, woburch er Lovenburg gar febr befdrantte, fo bag bie Bewohner beffelben weber aus noch ein tonnten. Die Belagerung ward fchlimmer, als ber Graf eine Menge Schiffe bon Sammenburg berbrachte, Die er mit Dannern. Baffen und Dafcbinen auf bas befte verfebn batte. Da nun bie Burg ju Baffer und zu Lande bebrangt murbe, und Bergog Beinrich, welcher zugleich Pfalggraf war, fie nicht entfegen fonnte, fo begannen, ba bie Lebensmittel bereits auszugeben begannen, bie Belagerten wegen ber lebergabe bes Lagers zu unterhandeln. Darum ichidten fie beimlich Befanbte an Ronia Ranut und erboten fich ibm bie Stadt ju übergeben. Diefer war febr erfreut, banfte ben Stabtern und fanbte an fie ben Rabulf, einen bornehmen Golfteiner, bamit fie biefem an feiner Statt bie Burg übergeben und bort bas tonigliche Banner auffteden follten, wobei er verfprach, balb felbft tommen und bie Stadt bom Beinbe befreien gu wollen. Ale bies bie beiben Bettern erfuhren, begannen fie bie Stadt um fo eifriger zu bedrangen, und weil bie Lebensmittel ausgegangen waren, fo unterwarfen fie fich biefelbe mit fcneller Bewalt. 216 bas ber Konig vernahm, that er zwar voll Lift, als kummere er fich nicht barum, aber er begann bie beiden Grafen fortan nur um so bittrer zu hassen. Späterhin erlangte burch Bermittlung von Freunden ber Graf die Gunft bes Pfalzgrafen, und Beibe wurden bie besten Freunde, so baß ber Berzog ihn mit ber Erbbestzung, welche er an bem Flusse Samme hatte, gegen eine Zahlung von 700 Mark belehnte.

### 13. Bon einem Felbzuge ber Glaven nach ber Lanbichaft Racesburg.

Unterbeß unternahmen Geinrich, welcher auch Borwin, und sein Better Nicolaus, welcher auch Niclot genannt wurde, auf ben Bunsch bes Königs Kanut einen Feldzug in's Land bes Grafen Wolf von Dasle. Ihnen zog eilends ber Graf mit ben Seinen entgegen, und traf ste bei Warstowe [Waschow]. Nachbem ste bie Seere geordnet hatten, machte Nicolaus zuerst einen Angriff und siel, ein trefslicher und einsichtsvoller Mann, bessen Berlust bas ganze Slavenland in Trauer versehte, so daß Wiele, ibn zu rächen, sich in ben Tod stürzten. Denn als die Feinde hörten, ein so großer Mann sei gefallen, drangen sie um so hestiger auf die Deutschen ein, und richteten unter denselben ein ungeheures Blutbad an, so daß der Graf selbst nur mit Mühe mit wenigen Streitern entkam, und — die Gefangenen nicht mitgerechnet — an 700 Mann verloren wurden, welche durch das Schwert umstamen.

Ach, von wie vielen ber Bittmen ertonten ba fcmergliche Rlagen!

Weil es an Männern gebrach, lag bas weit ausgebehnte Lanb fast unbebauet ba, und brachte, weber vom Pfluge noch dem Gespanne der Rinder berührt, Dornen und Unkraut hervor. Seitzdem war der Graf in seinem Lande minder beliebt, weil er einen solchen Vorfall veranlast hatte. Er selbst war nämlich mit seisnem Vetter Abolf in Thetmarschen eingefallen, welches dem Könige unterworsen zu sein schien, und hatte es geplündert und eine nicht geringe Anzahl von Menschen erschlagen. Nicht minder aber erlitt Graf Abolf Anseindungen von den Seinigen. Denn er hatte Einigen eine Gelbbuse auserlegt nämlich dem heinrich Busche, wels

16

then er auch fefigefest batte, und augerbem bem Eggo bon Sturgien' und Bruno von Tralowe'. Mit biefen ftanben bie, welche ber Graf aus bem Lanbe verwiefen hatte und welche als Berbannte beim Bergoge Balbemar in Jutland lebten, nämlich Scarco und feine Brüber Wibag und Rabulf, Ubbo, Timmo und fein Bruber Martwarb, in Berbinbung. Alle waren Berwanbte bes Statthalters Martrab, welcher bom Grafen Lanbes verwiesen und fammt feiner Gemablin 3ba in ber Berbannung geftorben war. Sene unterließen nicht, alltäglich ben Samen ber Bwietracht im Lanbe bes Grafen auszuftreuen, fo bag fie, als ber Rrieg nabe war, Manche an fich lodten, g. B. Emmele bon Difcome und Bergot bon Gibranbestorp's. Diefe gingen gu ben Debenbuhlern bes Grafen über, und begannen icon bamals offene Beinbichaft gegen benfelben zu üben. Ginige murben auch burch Berfprechungen bon Lebnsgutern gum Ronig und beffen Bruber Balbemar bingezogen, Unbere burch Belbgeschente. 218 nun alle bebeutenberen Manner ber Sache bes Ronigs und feines Brubers, bes Bergoge, geneigt waren, fo machte Bergog Balbemar gur Beit ber Rifcherei, welche in Scanien' angestellt zu werben pflegt, wogu unfre Landsleute binreifen und wo fie auch bamals mit ibren Schiffen und ibrer Sabe festgebalten wurden, fo bag einlae bon ihnen in Gefangenichaft geriethen, gur Beit ber Rreugerbobung Chriftis, mit einem großen Beere einen Ginfall in bas Land bes Grafen. 3hm ftellte fich ber Graf mit ben Seinigen bei Stilnome [Stellau] entgegen. Ale es aber gum Befechte fam, jog ber Graf ben Rurgern, fo bag Biele burch bas Schwert umfamen, und ein Theil gefangen genommen wurde. rettete fich fliebend nach Sammenburg. Um biefelbe Beit befeste ber Bergog Etzebo, ließ Sigeberg und Trabenemunde belagern, und auch Plune, welches eine bebeutenbe Befte zu fein fchien, murbe bon feinen Leuten erobert. Da nun ber Bergog fab, baf ihm burd bie Gunft bes Gludes ber Bugang zum Lanbe offen

<sup>1)</sup> Bo. 4 R. 2 beigt er Eggo von Sture. — 2) Tralau liegt im R. Olbesleb. — 3) Die Dorfer Fiffau und Sibberstorp liegen bel Gutin. 4) Soonen. — 5) Sept. 14.

fanb, fo lieg er bas Beer fich erholen, und brach am Sage Gimonis und Jubae' mit bem Bifchof Beter von Roffild, einem flugen und einfichtsvollen Manne, in bas Land ein. Weil aber ber Graf baffelbe icon berlaffen batte, fo tam er nach Sammenburg. Sier eilten ibm bie Bewohner entgegen, und bie Beiftlichfeit fammt bem gangen Bolfe empfing ihn ehrenvoll. nachften Tage brach er wieber auf und fam nach Bergberetorp [Bergeborf], bon wo er am folgenben Tage nach Lovenburg aufbrach. Der Graf von Dasle aber mar, bie Tapferfeit bes Bergogs erfennend und Berrath beforgenb, aus bem oben angeführten Grunden, gleichfalls außer Landes gegangen. Burudgebliebenen nahmen aus Furcht bor einem Angriffe abseiten bes Bergogs ben ihnen gegebenen Rath an, und famen bem Bergoge bei Lovenburg entgegen, um ihm bie Befte Racesburg und freien Gingug ins Land angubieten. Der Bergog, welcher fab, bag er Lovenburg nicht nehmen fonnte, erbaute Sabbenburg wieber, und gog, nachbem er bafelbft eine ftarte Befatung nebft bielen Waffen und Lebensmitteln gurudgelaffen hatte, weiter nach Racesburg. Dachbem er fich beffelben bemächtigt hatte, ergaben fich ibm auch bie von Wittenburg und Gobebuff. Co von Erfolgen begunftigt, wandte fich ber Bergog nach ber berühmten Stabt Lubete; benn er wußte, baß fein Ruhm weit verbreitet werben wurbe, wenn er bie Bewalt über eine fo große Stadt erlangte. angefebenften Burger von Lubefe aber ließen fich in Rudficht barauf, baß einige ihrer Mitburger und Schiffe, wie gefagt, in Scanien feftgehalten wurben und bag ringeumber bas gange Land bem Bergoge ju Bebote fant, fo bag ihnen weber ju Baffer, noch ju Lande irgend ein Ausweg mehr offen war, burch bie Noth bewegen, nach gepflogener Berathung jum Bergoge, welcher gu Brebenbelbe fich befant, ju eilen und ihm bie Stabt ju übergeben, worauf fie ihre Mitburger fammt ben Schiffen und Allem, was ihnen genommen war, guruderhielten. Der Bergog fehrte

<sup>1) 2</sup>m 28. Detbr.

barauf, nachdem er sowohl von dieser Stadt, als von den übrigen Städten und Burgen Geißeln empfangen hatte, mit fröhlichem Herzen heim, indem er Timmo zum Vogte über Segeberg setzte, welches jedoch noch erst von demselben belagert wurde. Auch sandte er seinen Bruder nach Travenemunde, welches die Leute des Grafen noch inne hatten. Ferner erklärte er den Scacco zum Grafen von Thetmarschen, und machte dessen Bruder Widag zum Besehlshaber von Plune. Auch setzte er den Radulf in hammen-burg ein, damit Alle, die um seinetwillen verbannt waren, nun durch ihn mehr wieder erhalten sollten, als sie verloren hatten.

### 14. Bon ber Befangenschaft bes Grafen Abolf.

Darnach befette Graf Abolf von Scowenburg, boll Schmerges über ben Berluft feines Lanbes!, nachbem er Schiffe und Mannichaften bon Stabe, welches er noch inne batte, bergeholt, um St. Undreastag Sammenburg. Darüber erfchrect, begaben fich bie Leute bes Ronigs und bes Bergogs fammt bem Bogte Rabulf auf bie Blucht. Der Graf aber, ber wegen ber Burgen, bie ibm noch zugethan waren, nämlich Lovenburg, Sigeberg und Travenemunde, und wegen einiger Landeseinwohner, welche ibm. jeboch fälschlicher Weife, gute hoffnung machten, glaubte, er fei im Glude, blieb in Sammenburg bis um Weihnachten, obwohl ju feinem Unglude. Denn als Bergog Balbemar bon Abolfs Ginguge borte, ruftete er fich unberbroffen gum Rriege, und ichicte, nachbem er alle feine Freunde aus Norbelbingen, bem Glavenlande und Thetmarichen ju fich berufen hatte, fich eilends an, jene Stabt ju belagern. Auch fehlte Graf Guncelin nicht, noch Beinrich Borwin, welche Beibe eifriaft Gulfe brachten. Der Graf inben, berleitet von benen, bie ihm trugerifcher Beife berichteten, ber Bergog werde gewiß nicht fommen wegen bes Weihnachtofeftes, welches bie Danen mit festlichen Bechgelagen zu begeben pflegen, - fo in thorichte Sicherheit eingewiegt, erfuhr ploglich am Tage bor Beihnachte-

<sup>1)</sup> Revember 30 im Jabre 1201.

abend, ber Bergog fei mit einem unermeglichen Beere ba. ba war fein Entfommen möglich, benn bie Gibe und Salfter [Alfter] waren gefroren. Deshalb wußte ber in bie Enge getriebene Graf nicht, mas er anfangen, wobin er fich wenben follte; benn ihn bebrangte von allen Seiten bie Buth ber Reinbe. Darum befprach er fich mit ben Seinen, ob fie vielleicht gur Nachtgeit, wenn bie Feinde fcbliefen, rafch ju ben Baffen greifen und fich mit Gewalt einen Alusweg babnen fonnten. Aber auch bazu maren fle nicht im Stanbe wegen ber Bachtvoften, welche rings um bie Stadt ausgestellt maren. Darum warb am St. Stepbanetage' feftgefest, ber Graf follte bem Bergoge Lovenburg übergeben und bann mit ben Geinigen frei abgiebn. Bu biefem Behufe warb Guncelin, ber Graf von Schwerin, abgefanbt, um ben Grafen unter Buficherung ber Sicherheit nach Lovenburg gu geleiten, bamit berfelbe fein Berfbrechen getreulich erfüllen mochte. Da aber Die Thetmarfen erfuhren, ber Graf habe bie Stadt verlaffen und befinde fich im Lager Gunceline, fchaarten fie entweber aus eigenem Untriebe, ober von Kremben bewogen fich gufammen, und unternahmen es, ben beftebenben Frieben brechent, ben Grafen gu tobten. Go bilbete fich ein Aufftand, allein Graf Guncelin leiftete mit ben Seinigen tapfere Begenwehr, bis bie Borbut bes bergoglichen Beeres fam und bem Grafen Abolf bas Leben rettete. 3cboch warb er ftrenge bewacht. Der Bergog brach bann auf und fam mit bem Grafen nach Lovenburg, bamit biefer fein Berfpreden lofen follte. Obwohl aber biefer bie Belagerten fehr flebentlich anging, fie mochten boch aus Barmbergigfeit gegen ihn bie Burg übergeben, bamit er frei wurde, fo wollten fie boch barauf burdaus nicht eingebn. Darauf wurde ber Graf in Retten und Banben gelegt, und in biefem Buftanbe mit großer Schmach burch alle bie Orte, über bie er früher geboten hatte, einhergeführt, fam er ale Befangener nach Dannemart. Die Danen aber verfundeten, fobalb fie bon ber Gefangennahme ihres Reinbes Runbe erhielten,

<sup>1) 2</sup>m 26. Decbr.

un allen Stäbten und Dörfern, wie es zu Zeiten Saul's bie Philifter thaten, zu allgemeinem Jubel und Beifalle bas Geschehene. Währenbbeg machten bie Lovenburger wiederholt Ausfälle und beunruhigten bas Land gar fehr.

### 15. Bon ber Bochzeit bes Berrn Bilbelm.

Es ift aber nicht zu vergeffen, bag Ronig Ranut mit Ginmilligung feines Brubers Balbemar feine Schwefter Beleng mit grofem Geprange mit herrn Wilhelm, bem Cobne Bergog Beinriche, vermählte. Darüber freuten fich alle Freunde bes Bergoge und gang Solftein und Stormarn, in ber Soffnung, er werbe mit ber Schwefter bes Konigs bas gange Land befommen. Aber biefe Erwartung wurde getäufcht. Er felbft aber ward als Schwager bes Ronigs bon biefem und beffen Bruber, bem Bergoge, gar boch geehrt, und flieg gar febr an Burbe und Unfebn. 3m nachften Sommer fam Ronig Ranut nach Lubete, und ward von ber Beiftlichfeit und bem gefammten Bolfe glangend empfangen. Bei feinem Ginguge murbe ibm bie Burg Travenemunde übergeben, mas bem Ronige nicht wenig Freude machte. Auch bie Landesbewohner eilten bem Ronige entgegen, und erboten fich ihm bereitwilligft zu allen Dienften. Bon ba gog ber Konig weiter nach Mulne [Moln], und fehrte, nachbem er bort, was früher unterlaffen war, Beifeln empfangen batte, beim, wahrend fein Bruber, ber Bergog, weiter bormarts nach Lovenburg ging. Da er aber biefes nicht gu nehmen bermochte, fehrte er, nachbem er Sabbenburg, melches bie Lovenburger gerftort, wieber aufgebaut und mit Befatung berfeben batte, nach Saufe gurud.

## 16. Bon ber Befte Gigeberg.

Als nach diesen Begebenheiten ber Gerzog fah, daß bie Seinen bei ber Belagerung von Sigeberg ihre Kräfte verloren, weil die Burgbewohner wegen ber Festigkeit ihres Ortes ungehindert ben Dorfbewohnern häufig Schweine, Ochsen und Lebensmittel aller Art mit Gewalt wegnahmen und Manche, die Widerstand leifte-

ten, oft fchwer verwundeten, fo begann er, ber fur feine Berfon aar nicht unthatig ju bleiben bermochte, Die Befte mit Schangen au umgeben und fle, inbem er jebe Doglichfeit bes Musfalles abfchnitt, eng einzuschliegen. Obwohl nun wegen ber langen Dauer ber Belagerung ben Gingefchloffenen bie Lebensmittel ausgingen, und fle gar febr bebrangt wurden, fo bertheibigten fle boch, in Soffnung auf Erfat, lange Beit, obwohl Sunger und Mangel leibend, mannhaft bie Burg. Und felbft ale fie Richts mehr gu effen hatten, gerschnitten fle mit eifernen Bertzeugen bie Dublfteine, bamit bie Feinde glauben follten, baf fie an Debl und Broten Ueberfluß hatten. Endlich aber wurden die Belagerer fammt ben Belagerten fo großer Unftrengungen überbruffig, und bie Befte warb unter ber Bedingung übergeben, bag bie Burgbewohner ihre Erb = und Lehnguter, wie bieber, behalten und in boller Sicherheit all ihren Sausrath und was fle fonft in ber Burg befeffen batten, frei mit binwegnehmen follten. 218 barauf ber Bergog bie Burg mit ben Geinigen befest hatte, und frob beimgog, befam er bloblich bie Trauerbotichaft, fein Bruber, ber Ronig, fei geftorben 1. Darüber erichroden, beeilt er rafch feine Beimtebr, bamit er ja bas Reich feines Brubers erhalte. Und als man ihn in grofer Eintracht zum Ronige erwählt hatte, fo murbe er um Beibnachten bon bem ehrwurdigen Ergbifchof Unbreas ju Lund gum Ronige geweibt und feierlich auf ben Thron gefest.

## 17. Bon ber Belagerung von Lovenburg und ber Befreiung bes Grafen Abolf.

Nachdem biefe Unordnungen getroffen waren, fam Rönig. Balbemar im August'2 mit großem Geprange und von einer unsgahligen Menge begleitet nach Lubeke, wo er mit großer Freude als König ber Danen und Slaven und als herr von Nordelbingen begrüßt warb. Darauf schloß er, geleitet vom Erzbischof von Lund und beffen Bruder Beter, Bischof von Rostilbe, nehft ande-

<sup>1)</sup> Er figeb am 12. Robbr. 1202, - 2) 1203,

ren Bifchofen, Bropften und bornehmen Rorbelbingern, Thetmarfern. Glaven und Rugianern, mit ber größten Unftrengung Loben= burg ein. Rachbem er ein Lager geschlagen batte, errichtete er viele Mafchinen und Belagerungegeschüte. Auch Armbruft = und Bfeilfdugen beunrubigten bie Belagerten, und ichlugen und empfingen Bunben, wobei es auch an Tobten nicht feblte. bies langere Beit fo fortging, und ber Ronig bie Burg nicht neb= men fonnte, weil bie Belagerten ftreitbare Manner und bie Burg febr feit war, fo erlangten endlich bie Belagerten nach Buficherung ficheren Geleites eine Unterrebung, worin man wegen ber Losgebung bes Grafen unterbanbelte. Go wurde benn unter Bermittelung bes Erzbifchofs und feines Brubers, bes Ranglers, fowie ber übrigen Bifcofe und Großen feftgefest, bag bie Belagerten bie Burg übergeben, ber Graf aber gegen Stellung von Beifeln aus ber Gefangenichaft frei tommen follte. Demnach gab ber Braf feine beiben Gobne, ben Gohn feines Bettere Lubolf von Dasle und einen Gobn bes Grafen Beinrich von Dannenberg und außerbem acht Gobne feiner Dienstmannen als Geißeln. Dabei wurbe eiblich festgefest, bag bie Beigeln in gebn Jahren frei fein follten. Sturbe aber ber Ronig por Ablauf biefer gebn Jahre, fo follten fie borber icon gurudaegeben merben; besgleichen, wenn ber Graf mit Tobe abginge. Go ward bie Befte übergeben, und ber Braf febrte frob nach Scowenburg gurud.

## 18. Bon ber Befreiung Bifchof Balbemare.

Währendbeß blieb jedoch fein Mitgefangener in haft. Aber auch biefer wurde durch die liebreiche Verwendung des Erzbischofs Andreas und Anderer, die fich feiner annahmen, zulest folgendermaßen frei. Weil Waldemar ein hochgeborner herr, ein Sohn König Kanuts und Erbe eines großen Vermögens war, dazu aber gegen den König Kanut und gegen bessen Bruder Waldemar, der damals herzog gewesen, nun aber König war, feindlich sich bewiesen hatte, so schien Vielen bessen ber theilte man nach gepflogener Verathung die Angelegenheit dem

apostolischen herrn mit, durch bessen Berwendung vermittelst seiner Abgesandten herr Waldemar unter der Bedingung frei wurde', seinem Better König Waldemar nie so nahe kommen zu dürsen, daß er ihm beschwerlich siele. Dies beschwor Bischof Waldemar. Darauf fandte ihn der König auf seine Rosten zum Papste, um dort so lange zu bleiben, bis er ihn mit einem bedeutenden Bisthum versähe. Allein Waldemar erfüllte diese Bedingungen zum Theil nicht, sondern schloß sich während der Zeit an König Phissipp an, und beklagte sich bei demselben über die von König Waldemar erlittenen Kränkungen. Daher behaupten Einige, er habe seinen Eid gebrochen.

### 19. Bon ber Unterwerfung Griechenlanbs.

Jest find wir genothigt, bies Alles zu verlaffen und zu Griedenland überzugebn, bamit wir bie neuen wunderbaren Greigniffe. welche bort unter Gottes Mitwirfung und Bulaffung vorfielen, ber Dit- und Rachwelt, wie fie uns ber Wahrheit gemäß befannt geworben find, mittheilen. Dort wurden von ben Lateinern große. treffliche und benfwurbige Thaten berrichtet. Db bies aber Got= tes ober ber Menichen Thaten fint, erweift ein murbiger Musgang noch nicht. Denn es wird burch Gottes Willen jugelaffen, bag oft in ber Rirde bes Berrn gewiffe Ereigniffe mehr fo erfcheinen, als hindere Gott ihr Gintreten nicht, als bag er fie berbeiführe. Ließ boch Gott felbft auf bes Satans Begehren ben Siob beimfuchen, obwohl eben biefe Beimfuchung Siobs bes Satans Demüthigung und bes frommen Mannes Berberrlichung war. Denn Gott fügte es fo, bag Siob wie unter feiner Bulaffung berfucht wurde, bamit feine, Gott allein befannte Tugenb ber Gebulb ben Auserwählten in Bezug auf bie Sittenlehre Rugen brachte. Dies erfannte ber beilige Mann wohl, als er nach bem Berlufte feiner Sabe, nach bem Tobe feiner Rinber fprach: "Der Berr hat's gegeben, ber Berr hat's genommen, ber Rame bes Gerrn fei gelobet!" (hiob 1, 21.) Denn ber Teufel hat, seit er die Wahrheit verlassen und sich von dem Umgange mit Gott und den Engeln, denen er früher vorgezogen war, entsernt hat, kein Eigenthum, als nur die ihm inwohnende Bosheit, und selbst durchaus keine Macht. Wenn er also unter Gottes Bulassung etwas thut, so handelt er zwar selbst als Verwüster, Gott aber aus Varmherzigkeit, und ins dem er dem Willen desselben aus Bosheit sich sügt, führt er wider Willen Gottes Absichten aus. Doch wir wollen diese Auseinans dersetzung bei Seite lassen, und zu dem, was wir zu geben berstwochen haben, uns binwenden.

Um biefe Zeit (1203) kam folgendes Senbichreiben aus Grieschenland an König Otto.

"Dem hochangesehenen Gerrn Otto, von Gottes Gnaben römischem Könige und Mehrer bes Reichs, bezeugen bie Grafen Balbuin von Flandern und hennegau, Ludwig von Blas und Chartres und hugo von St. Paul, und bie übrigen Barone und Ritter bes Rreuzheeres auf ber Flotte ber Beneter volle Liebe und Achtung und stets bereiten Geborsam."

Wie Großes der Gerr an uns gethan, oder vielnecht wie großen Ruhm er nicht uns, sondern seinem Namen in diesen Thaten verschafft hat, wollen wir so kurz wie möglich schildern, indem wir gleich von vorn herein bemerken, daß wir, seit wir die Stadt der Uebertretung (denn so nennen wir Jadera [Bara]) verließen, deren Berkörung wir, obwohl mit Schmerz, sedoch nothgedrungen mit ansahen, und keiner unter und zum Nuhen des Geeres gertroffenen Verfägung erinnern, welche nicht durch die göttliche Vorsehung eine Verbesserung erfahren hätte, so daß Gottes Weisheit sich das Ganze aneignete und unsere Weisheit in Thorheit verkehrte. Daher weisen wir von den bei und vorgefallenen rühmlichen Begebenheiten von und mit Recht allen Ruhm ab, da wir wenig Thätigkeit und gar keine Einsicht dabei gezeigt haben. Darum, wenn einer von und Rühmens machen will, so rühme er den Herrn, nicht sich oder einen Andern.

Wir fchloffen zu Jabera mit einem erlauchten Conftantinopo-

litaner, Allerios 1, bem Sohne bes verftorbenen Raifere 3faate, gu Jabera ein Bunbnig. Denn es mangelte und an Lebensmitteln und an Allem, und fo befürchteten wir, bem beiligen Lanbe, wie es Unbere ber Unfrigen, welche uns borangegangen waren, gemacht batten, eber gur Laft gu fallen, als ibm Erleichterung gu bringen. Much waren wir überzeugt, bei unferer fo großen Durftigfeit bas Land ber Saracenen gar nicht erreichen ju tonnen, und beshalb fchifften wir une, bewogen burch febr glaubwurdige Nachrichten und gemichtige Grunde, nach ber Ronigeftabt ein, ba ber bebeutenbere Theil ber Bevolferung berfelben und bie angefehenen Manner bes Reiches nach ber Unfunft bes Alexios, ben fle einftimmig und mit ber gehörigen Feierlichfeit zum Raifer ermablt hatten, fich fehnten. Wir lanbeten, obwohl wir gur ungewöhnlichen Jahresteit uns einschifften, boch, bom Winbe begunftigt, "benn Wind und Meer find bem herrn geborfam" (Marcus 4, 41) wiber alle Erwartung gludlich und in furger Beit in Conftantinopel. Allein wir tamen nicht unerwartet; benn wir fanben außer ben gußfampfern an 60,000 Reiter in ber Stadt. Wir aber nahmen bie fefteften Buncte, Bruden, Thurme und Rluffe, obne bon ben Unfrigen einige einzubugen, im Fluge meg, und belagerten gu Baffer und zu Lande bie Stadt und ben Thrannen, welcher, nachbem er einen Brubermorb verübt batte, ben foniglichen Burbur burch langen unrechtmäßigen Befit beflect batte. Biber alle Erwartung aber fanben wir bie Gemuther aller Burger bartnadig gegen uns geftimmt, und bie Stabt gegen ihren Gerrn und Bebieter berichloffen und verriegelt, fo bag es ichien, als wenn ein ungläubiges Bolf gefommen ware, um bie beiligen Orte zu entweihen und bie driftliche Religion unerbittlich auszurotten. Denn ber graufame Thronrauber, ber feinen herrn und Bruber berratben und geblenbet und ibn, ohne bag er ein Berbrechen begangen, gu lebenelang= lichem Befangniffe verurtheilt batte, und beffen Gobn, ben erlauchten Allexios, ebenfo behandelt haben wurde, ware berfelbe nicht gu

<sup>1)</sup> Spater Raifer Alerios IV. - 2) Sfaat Angeloe marb 1195 von feinem Bruber Alerios Angelos, genannt Romnenos, abgefest.

feinem Glude burch freiwillige Berbannung beffen Banben entronnen, - biefer Thrann batte in einer abicbeulichen Rebe an bas Bolf Sobe wie Geringe mit giftigen Worten baburch angeftedt. bag er verficherte, bie Lateiner famen gur Berftorung ber alten Freiheit und eilten, bem romifchen Bifchof Stadt und Bolf wieber zu übergeben und ben Gefeten ber Lateiner bas Reich zu unterwerfen. Diefer Borfall brachte jebermann in bem Grabe gegen uns in Born und Barnifd, bag fich Alle mit einander berfcworen zu haben ichienen. Obwohl mir baber baufig burch Boten, ja burch unfern Berbannten felbft und unfere Barone, ober auch in eigner Berfon von ben Burgern gebort zu werben berfuchten, fo fonnten wir bod nicht bagu fommen, ihnen auseinanbergufegen, warum wir gefommen waren und was wir bon ihnen wünschten, fonbern fo oft wir mit ihnen, wenn fie auf ber Mauer ftanben, bom Lanbe ober bon ber Gee aus zu reben anfingen. erhielten wir Pfeile ftatt ber Borte als Erwiberung. Go faben wir benn, bag alles anders ausfiel, als wir erwartet hatten, und bağ wir in eine fo bebrangte Lage getommen waren, bag une nur bie Babl blieb, auf ber Stelle zu flegen ober zu fterben. Denn wir tonnten bie Belagerung auf feinen Kall noch vierzebn Tage fortfeten, ba wir an allen Lebensmitteln in unglaublichem Grabe Mangel litten. Mus biefen Grunben alfo, nicht aus Bergweiflung, fonbern bom Simmel mit Muth und Vertrauen erfüllt, begannen wir und nach Rampf zu fehnen, eifrigft bereit, ben Befahren fühn entgegen zu treten, und flegten auf eine faft unglaubliche Beife Allem ob. Oftmale murben wir auch jum Streite auf's freie Belb geführt, und zwangen eine unüberfehliche Menge, in ichimpflicher Rlucht fich in bie Stadt einzuschließen. Ale wir aber gu Baffer und zu Lande bie Sturmmaschinen in Bereitschaft gefest batten, brangen wir am achten Tage ber Belagerung mit Bewalt in bie Stadt'). Das Feuer griff muthend um fich, ber Raifer ftellte bas Beer im Gelbe in Schlachtorbnung gegen uns auf; ba

<sup>1) 2</sup>m 17, Juli 1203.

wir aber bereit waren, bie Unrudenben zu empfangen, fo manbte er ploglich, boll Bermunberung, bag wir bei unferer geringen Ungabl fo feft Stand bielten, ichimpflich ben Ruden. In bie brennenbe Stadt gurudfehrend, entflob er noch in berfelben Racht mit Benigen, und ließ feine Gemablin und feine fleinen Rinber in ber Stadt gurud. 2018 bie griechischen Großen bas erfuhren, berfammelten fle fich ohne unfer Biffen im Balaft, und bie feierliche Babl unferes Berbannten warb vorgenommen, ober vielmehr feine Wiebereinsetzung verfündigt. Die Menge ber Lichter im Balafte zeugt bon einer unberhofften Kreube. Um anbern Morgen aber jog bie Schaar ber Großen unbewaffnet in's Lager, holte ihren Erwählten voll Freuben ein, erflarte, bem Staate fei bie Freiheit gurudgegeben, und zeigte bem gum Throne gurudfehrenben Sohne gur unermeflichen Freude beffelben feinen aus bem Rerter erloften greifen Bater, ben bormaligen Raifer Ifaat. Rachbem barauf nothig ericheinenbe borlaufige Unordnungen getroffen waren, wurde ber neue Raifer im feierlichen Buge in bie St. Sophienfirche geleitet und ihm ohne Wiberfpruch bas faiferliche Diabem fammt ber bollen Berrichergewalt wieberquertheilt.

Nachbem bies vollzogen war, eilte ber Kaifer, seine Versprechungen zu erfüllen, und zwar in vollem Maße. Er ließ uns Allen bem Dienste bes herrn zu gute auf ein Jahr lang Lebensmittel reichen, fuhr fort, uns und ben Benetern 200,000 Mark auszuzahlen, und nahm auf seine Kosten die Flotte für uns noch ein Jahr länger in Miethe. Ferner verpflichtete er sich eiblich, das königliche Banner Christi mit uns aufzupflanzen, und im März in ber Fahrzeit mit uns zum Dienste des herrn mit so viel Tausend Bewassneten, wie er ausbringen könne, auszuziehen. Zugleich versprach er, dem römischen Bischof dieselbe Verehrung zu leisten, welche seine Vorsahren, die katholischen Kaiser, dessen Borgängern erwiesen hätten; auch werde er nach Kräften bahin streben, daß die Kirche des Oftens eben dazu gebracht werde. Bon so vielen Bortheilen angezogen, willigten wir gerne in seine Wünsche ein, damit es nicht schiene, als verschmähten wir das Geil, welches Sott in unfere Sand gelegt hatte, und als verkehrten wir was uns zu unvergleichlicher Ehre gereichen follte in unauslöschlichen Schimpf. Darum verpflichteten wir uns ohne Widerstreben bort, so Gott wolle, ben Winter zuzubringen, und erklärten unfern festen und unwiderruflichen Entschluß, in ber nächsten Fahrzeit nach Aegop-ten hinüberzufahren.

Durfen wir nun bon bem, mas geschehen ift, ober noch gescheben wird, etwas Berbienft, Bunft und felbft Rubm gu ernten boffen, fo munichen wir, bag Gure Sobeit baran im Berrn Untbeil habe, ja une Allen vorangebe. Wir haben unterbef an ben Gultan bon Babblonien, welcher bas beilige Land fo gottlos in Geffeln halt, unfere Boten porausgefandt, welche fowohl im Ramen bes bochften Roniges Jefu Chrifti von Magaret und feiner Diener, nämlich ber bes genannten Raifers, als auch in unferem Ramen auf eine unfere Ronige murbige Weife erflaren werben, bag wir mit Bottes Gulfe feinem ungläubigen Bolfe nachftens ben Gifer bes Chris ftenvolfes beweifen wollen, und bag wir gur Bernichtung bes Unglaubens vom Simmel mit Bunberfraft ausgestattet zu werben hoffen. Das aber haben wir gethan, weil wir niehr auf eure und anderer Bonner bes Chriftenheeres Wirkfamteit, als auf unfere Tapferfeit bertrauen und inniaft munichen, bag unfere Mitfnechte im Dienfte bes herrn fich um fo eifriger und feuriger an uns anschliegen. je großer und ausgezeichneter bie Babl ber Diener unfere Ronige ift, welche wir mit uns ben entscheibenben Rampf bestehen feben, bamit er, ber einft ben Juben preisgegeben, jest aber gur Berrlich= feit aufgenommen ift, fortan nicht ben Beiben gum Bespotte biene."

### 20. Fortfegung.

Das ift es, was wir durch ben an ben König gerichteten Brief, welchen ihr eben bernommen habt, von bem erften Eintritte ber Lateiner in Griechenland erfahren haben. Jest könnt ihr durch ben nachfolgenden Brief etwas bavon erfahren, wie Balduin, ber Kaifer zu Conftantinopel, fich Land und herrschaft erwarb, mit welcher Kraft er sich das Reich erkämpfte, und mit wie großer

Freigebigfeit er bie bieber verborgenen Schate und geheimen Rleinspbien, welche Gott ibn finden ließ, vertheilte.

"Balbuin, von Gottes Gnaben allergläubigster Kaifer zu Constantinopel, von Gott gekrönt, römischer herrscher und Mehrer bes Reichs, Graf von Klanbern und hennegau, allen Getreuen Chrifti, allen Erzbischöfen, Bischöfen, Prioren, Pröpsten, Decanen und übrigen Prälaten und kirchlichen Würbeträgern, allen Barosnen, Rittern, Sarzianten und bem ganzen Bolke der Christenheit, zu welchen ber vorliegende Brief gelangt, in der heilbringenden Wahrheit hulb und Gruß!

höret, die ihr fern feib und die ihr nahe feib, bewundert und preifet ben herrn, benn "er hat sich herrlich beweiset" (Jef. 12, 5). Er hat die Gnade gehabt, in unsern Tagen die Bunder alter Zeisten zu erneuern, und hat nicht uns, sondern feinem Namen Ehre gegeben zur Bewundrung aller Zeiten. Auf das, was er wundersbares an uns gethan, folgt immer noch wunderbareres, so daß selbst die Ungläubigen nicht zweiseln können, daß die hand des herrn das alles wirke, da nichts von uns vorher erwartetes ober gehofftes sich ereignet hat, sondern der herr uns erst dann neue hülfe brachte, als menschlicher Rath zu Ende war.

Wir haben, wenn wir uns recht erinnern, in bem eurer Gesammtheit übersanbten Schreiben die Schilberung unserer Fortschritte und Verhältnisse so weit vorgeführt, daß wir erzählten, wie, nachdem die Stadt von Wenigen mit Gewalt genommen, der Thrann verjagt und Alexios gekrönt war', versprochen und versfügt wurde, daß wir den Winter über dort bleiben sollten, um die, welche noch dem Alexios sich widersetzten, mit Gewalt zu unterwerfen. Wir aber verließen, damit nicht die unseren Sitten widerstreitenden Bräuche der Fremden den Samen der Zwietracht unter uns säen möchten, auf des Kaisers Bitten die Stadt, und schlugen derfelben gegenüber jenseits des Bontos ein Lager. Aber während das, was wir für die Griechen thaten, nicht Menschen-

<sup>1)</sup> Am 1. August 1203.

wert, fonbern Gottes Wert war, vergalt uns Griechenland und beffen neuer Raifer nicht nach Menschen-, fonbern nach wirklicher Damonenweise unfere Boblthaten. Der Raifer nämlich ließ fich wiber Erwarten bon ben treulofen Briechen verleiten, uns feind zu werben, und er, bem wir fo große Boblthaten erzeigt hatten, bewies fich in jeber Beziehung im Bunbe mit bem Bater Batriarchen und ber Daffe ber Großen ale eibbruchig und lugenhaft in Betreff feiner Berfprechungen, und lub eben fo viele Meineibe auf fein Gemiffen, wie er Gibe geleiftet hatte. Daber entzogen wir ibm gulest unfere Gulfe, und nun fann er vergebens auf Rrieg mit und, und trachtete barnach, Die Flotte, welche ibn felbft beimgeführt und ibm gur Rrone berholfen hatte, gu berbrennen. 1) Allein ber Berr bewahrte und babor, bag er feine blutgierige Abficht erreichte. Sein Unbang ward immer fcmacher und feine Leute wurben eine Beute bes Tobes, bes Branbes und bes Raubes. Während von außen ber Rrieg brobte, warb er von Furcht babeim geangstigt. Die Griechen erhoben einen Begenfaifer2 gegen ibn, indem fie biefe Belegenheit benutten, weil er bamals an unfere Gulfe nicht mehr vermittelft eines Bluteverwandten fich menben konnte. Da nun bie einzige hoffnung bes Entkommens, welche er hatte, auf une beruhte, fo fanbte er einen gewiffen Durguflo83, einen feiner Gefchworenen, bem er wegen ber Bobltbaten, welche er ibm erwiesen batte, vor Allen vertraute. Diefer verfprach und in einem eidlichen Gelobnig, welches er im Ramen bes Raifere und fur fich perfonlich leiftete, einen faiferlichen Palaft, bie Blachernen genannt, zum Pfanbe, bis alle uns geleifteten Berfprechungen erfüllt fein wurben. Bur Uebernahme biefes Balaftes begab fich ber eble Markaraf bon Montferrat nebft unfern Rittern bin; allein bie Griechen bintergingen und, und obwohl bie Beis Beln, welche fle une wegen biefes Berfprechens gegeben batten, bereits in Empfang genommen waren, begingen fle boch ohne Scheu nach ihrer Bewohnheit einen Gibbruch. In ber folgenben Dacht

<sup>1)</sup> Die venetianifde. G. Biffen Gefd. b. Rreugguge 2h. V. G. 263. — 2) Ritolaes Ranabos, getront am 27. Januar 1204. — 3) Aleries Dutas Murgufios.

hatte Murzustos, zugleich gegen seinen Gerrn und gegen uns eibbrüchig, jenen das Geheimniß wegen ber Uebergabe des Palastes an uns entdeckt und ihnen erklärt, damit werde ihnen auf immer ihre Freiheit geraubt und dem musse man auf alle Weise entgegenarbeiten, vorher aber den Alexios absehen. Bum Danke für diese Verrätherei wurde er von den Griechen zum Raiser erhoben. Darauf legte er an seinen schlasenden und von Nichts wissenden Gerrn die räuberischen Hände, und warf ihn, ein Opfer des Verraths, sammt einem gewissen Nikolaos, welchen, ohne daß er selbst darum wußte, das Bolk in der heiligen Sophienkirche als Kaiser ausgerusen hatte, in den Kerker, um sich selbst die Kaiserkrone mit räuberischer Hand auszusehen. Nicht lange nachher starb Gerr Isaak, der Vater des Alexios, welcher, wie es hieß, das Gemüth seines Sohnes vor Allen von uns abwendig gemacht hatte.

Da bie Griechen nur nach unferem Blute lechten, inbem bie Beiftlichfeit und bas Bolt insgefammt ausriefen, wir mußten balb aus bem Lande gefchafft werben, fo ruftete ber ermabnte Berrather fich jum Rriege gegen uns, und berfah bie Stadt auf ben Bollwerten mit Dafchinen, bergleichen nie jemand gefehn hatte. Die Mauer, von erftaunlicher Breite und bebeutenber Bobe, hatte febr große Thurme, melde ungefahr 50 gug von einander entfernt waren. Bwifchen je zweien berfelben wurde nach ber Scefeite gu, von woher ein Ungriff abfeiten ber Unfrigen befürchtet wurde, ein holgerner Thurm bon brei bis vier fich bon ber Mauer aus erhebenben Stodwerten, mit vielen Bewaffneten befest, errichtet. Mugerbem murbe gwifchen je zwei Thurmen ein Steinwerfer 1 ober ein Magnell 2 aufgeführt, über ben Thurmen aber febr hohe Thurme bon feche Stodwerfen erbaut, und bon bem oberften Stodwerfe nach und zu Leitertrepben, mit Belanbern und Bruftwehren ber-Die Ropfe biefer Leitern waren ungefahr fo feben, ausgelegt. boch, wie ein Bogenfchug bon unten auf reichen fann. Die Ringmauer felbft mar wieber bon einer niebrigeren Mauer und einem

<sup>1)</sup> Lat. Petraria, frang. petribre. - 2) Gine Burfmafdine. Gefdictifer. b. beutiden Borg, XIII. Jahrh. 3r Bb.

Doppelaraben umgeben, bamit feine verborgene Dafdinen mit Minengrabern an bie Mauern binangebracht werben fonnten. Inbeg fuchte und ber treubrüchige Raifer ju Baffer wie ju Lanbe au fcbaben, allein ber Berr bewahrte und ftete und vereitelte feine Abfichten. Denn ale miber unfer Berbot bon ben Unfrigen an 1000 Mann auszogen, um Lebensmittel zu erbeuten, trat ihnen ber Raifer mit einer großen Schaar entgegen. Diefe murbe aber gleich beim erften Ungriffe gerftreut, wobei nicht Wenige ber Seinigen getobtet ober gefangen wurden, ohne bag bie Unfrigen Berluft erlitten. Er felbft aber fuchte fich in fcbimpflicher Flucht zu retten, warf ben Schild bon fich und bie Waffen, und ließ bas faiferliche Banner und ein berühmtes Beiligenbild im Stiche, welches bie Sieger nachber bem Ciftercienfer-Drben ichentten. Darauf fuchte er unfere Schiffe wieberum anzugunben; er fchidte namlich fechgebn feiner Schiffe, welche er nach oben und nach borne ju mit einander verbunden hatte, nachdem er ihre Segel in Brand geftedt, auf unfere Flotte los; allein Gott forgte bafur, bag mir, obwohl mit vieler Dube, bor Schaben bewahrt murben. folugen nämlich in bie brennenben Schiffe Ragel mit Retten ein. und gogen biefelben rubernt in bie offene Gee: fo murben mir burch Gottes Onabe bon ber brobenben Tobesgefahr befreit. Aber auch wir forberten ibn gum Rampfe am Lanbe beraus, und ftanben, nachbem wir über bie Brude und ben Klug, ber unfer Beer bon ben Griechen trennte, gegangen maren, lange in geordneten Beerbaufen bor bem Thore ber Sauptftabt und bes faiferlichen Balaftes, ber Blachernen, bereit, bas lebenbringenbe Rreug an ber Spite, im Ramen bes herrn ber Beerfcbaren 36raele bie Griechen jum Rampfe ju empfangen, wenn es ihnen beliebe berauszufommen. Allein nur ein Goler fam beraus, um Rittericaft ju üben; ben aber gerriffen bie Unfrigen gliebermeife, und gogen bann ine Lager gurud. Dft murben wir noch ju Baffer wie gu Sanbe jum Rampfe geforbert, aber Gott gab une ftete ben Sieg.

Nun fandte ber treulofe Thronrauber angeblich bes Friedens wegen Gefandte an uns, und erlangte auf fein Anfuchen eine Un-

terrebung mit bem Bergoge ber Beneter. Der Bergog aber wandte ibm ein, mit ibm, ber mit Sintanfebung ber felbft von jebem Ungläubigen feftgehaltenen Beiligfeit bes Gibes, ber Treue und bes Bundniffes feinen herrn in ben Rerter geworfen und ibm bie Rrone geraubt habe, fonne man feinen guverläffigen Frieben fchlie-Ben. Er rieth ibm voll Aufrichtigfeit, er moge feinen Berrn wieber einseben und bemuthig um Bergebung bitten; bann, verfprach er ihm, murben auch wir fur ihn Furbitte einlegen und ihn megen beffen, was er fich gegen feinen Berrn habe ju Schulben tommen laffen, wenn es berfelbe muniche, begnabigen, auch alle boshaft giftigen Thaten, bie er gegen une ausgeubt babe, fo oft fie uns wieber ins Bedachtnif fommen murben, auf Rechnung feiner Jugend und feines Mangels an Ueberlegung ichieben. Auf bas Alles aber erwiederte er nichts als leere Borte, weil er eine bernunftige Untwort nicht zu geben bermochte. Den Behorfam gegen ben romifchen Bifchof und bie Unterftugung bes beiligen ganbes, welche Alexios eiblich und burch eine faiferliche Urfunde gugefichert hatte, wies er jest fo gurud, bag er lieber fein Leben und Griechenland verloren geben wollte, ale es gestatten, bag bie Rirche bes Oftens ben lateinischen Bischöfen untergeben werbe. In ber folgenben Racht fonurte er feinem Berrn beimlich im Gefängniß bie Reble gu, und gwar nachbem er an bemfelben Morgen mit ihm gefrühftudt batte. Darauf gerichlug er mit einer eifernen Reule, Die er in ber Sand bielt, mit unerhorter Graufamteit bem Sterbenden bie Seiten und bie Rippen, und gab por, ein Bufall habe feinem Leben, welches er ihm boch felbft mit einem Strice geraubt hatte, ein Enbe gemacht. Dann bewilligte er ibm ein faiferliches Begrabnig, und berbedte bas jebermann befannte Berbrechen mit ber Chre feierlicher Beftattung.

So ging ber ganze Winter bin, bis wir an unfere Schiffe Sturmleitern befestigten, Kriegswerkzeuge bauten, uns fammt unferer habe zu Schiffe begaben und am 9. April 1204, b. h. am Freitage vor bes herrn Leiben 1, einmuthig zu Ehren ber heiligen

<sup>1)</sup> D. b. am Freitage vor bem 5. Conntage Quatragefimae.

romifchen Rirche und aus Berehrung bes beiligen ganbes in einem Seetreffen bie Stadt angriffen. Un biefem Tage erbulbeten wir, ohne bag indeg viel Blut bon ben Unfrigen vergoffen murbe, fo große Beichwerben, bag wir foggr unferen Reinben, beren Lage im Allgemeinen viel ungunftiger ichien, zum Gefpott murben, fo bag mir fogar genothigt maren, unfere and Land gezogenen Dafdinen ben Griechen zu überlaffen und unverrichteter Dinge an bas entgegengefette Ufer binuberzugebn, und bag wir und alfo an biefem Tage, wie es fcbien, unnut angeftrengt hatten. Unfangs voll Befturzung und Diebergefchlagenheit, julest aber in Gott geftarft, rufteten wir uns fest enticoloffen zu neuem Rampfe, und legten uns vier Tage nachber, am 12. April, b. f., am Montage nach bes Geren Leis ben, mit Nordwind wieder an bie Mauer, indem wir bie Schiffeleitern an bie Leitern ber Thurme befeftigten, mit großer Mube bon unferer Seite und unter heftigem Wiberftreben ber Griechen. balb fie aber Mann gegen Mann unfere Schwerter fühlten, blieb ber Ausgang bes Rampfes nicht mehr zweifelhaft. Denn zwei mit einander verbundene Schiffe, welche unfere Bifchofe, ben von Soiffone und ben bon Tropes, führten, und beren Rlaggen mit bem Barabiefe und mit einer Bilgerin bezeichnet maren, erfaßten querft mit ihren Leitern bie Leitern ber Thurme, und brachten in gludlicher Borbebeutung bie um bas Barabies fampfenben Bilger bem Reinbe gu. Die Fahnlein ber Bifchofe erfchienen querft auf ber Mauer, und ben frommen Mannern, welche bie beiligen Sacramente vermalteten, murbe bom Simmel ber erfte Sieg gemabrt. Sobald alfo bie Unfrigen beranfturgten, wich auf Gottes Gebeiß eine unenbliche Menge bor einem febr fleinen Sauflein, und ba Die Griechen Die Bollmerte verliegen, fo öffneten Die Unferen voll Rubnheit unferem Beere Die Thore. Der griechische Raifer aber, welcher mit ben Seinigen nicht weit bon ber Mauer geruftet im Lager war, raumte baffelbe, fo wie er bie Unfern einbringen fab. und entfloh. Die Unferen richteten nun ein Blutbab an, bie bolfreiche Stadt ward erobert, Die, welche ben Schwertern ber Unferen entrannen, fanben in ben faiferlichen Balaften Aufnahme, und

bie Unferen sammelten fich, nachdem gar viele Griechen ben Tob gefunden hatten, gegen Abend wieder, und legten ermüdet die Wafsen nieder, um wegen des morgenden Angriffs fich zu berathen. Auch der Kaifer sammelte die Seinen wieder, und ermunterte fie zum Kampfe auf morgen, mit der Bersicherung, jeht habe er die Unsrigen in seiner Gewalt, da sie ja von den Stadtmauern ringsum eingeschlossen seine. In der Nacht aber macht er sich wie ein völslig Bestehter heimlich bavon.

Nachbem bas griechische Bolf biefes vernommen hatte, beriethen fie fich über einen an feiner Statt gu ermablenben Raifer, und mabrent fle nun am nachften Morgen gur Babl eines gemiffen Conftantin' fchritten, eilten unfere Suffampfer, obne bas Enbe ber Berathung ber Großen abzumarten, zu ben Waffen, Die Griechen floben, und Die ftartften und fefteften Balafte murben geraumt. In einem Mugenblide mar bie gange Stabt erobert. Da murbe eine ungablige Menge Pferbe erbeutet; an Golb, Gilber, feibenen und toftbaren Bewanden und Goelfteinen, furg an alle bem, mas bon ben Menfchen als Reichthum betrachtet wirb, fand man einen fo unermeflichen Ueberfluß, bag man bisber nicht geglaubt batte, bag bas gange lateinifche Reich foviel befage. Co überliegen biefelben Menfchen, bie und vorher Beniges verweigert batten, une jest nach Gottes Billen Alles. Daber fonnen wir in Babrbeit fagen, bag feine Gefchichte munberbarere Rriegebegebenbeiten aufzuweisen bat, ale biefe. Go marb, glaube ich, bie Brophezeiung erfüllt, wenn es beißt: "Guer einer wird hunbert iagen"; 2 benn wollten wir ben Sieg unter uns theilen, fo bat jeber ber Unferen mehr ale bunbert befampft und beffegt; allein wir magen und ben Gieg nicht an; benn auf eine alle Bunber überfteigenbe Beife bat ber Berr geflegt mit feiner Rechten, und fein ftarfer Urm ift offenbaret an uns. 3 Das hat ber Berr gethan, und es ift wunberbar in unfern Mugen.

Nachbem wir nun Alles, was bie Berhaltniffe erforberten,

<sup>1)</sup> Ridtiger Theodor Lastaris. - 2) Bergl. 3of. 23. 10. - 3) Bgl. Pfalm 98, 1 ff.

angeordnet batten, fdritten wir einmuthig und boll Gifers gur Babl eines Raifers, und bestellten, allen Chraetz bei Geite febenb. feche Barone ber Beneter und unfere ehrwurdigen Bifcofe bon Soiffons und Salberftabt, ferner ben herrn bon Betblebem, ber und ale apoftolifcher Bebollmächtigter für bie überfeeifchen ganber zugefandt mar, bann ben für Accon Ermablten und ben Abt bon Lucebium 2 in Gottes Ramen zu Bablberren. Diefe ermablten, nachbem geziemenbermagen eine Rebe vorausgeschidt mar, am Sonntage Mifericordia Domini (Mai 9) Unfere Berfon, was wir nicht verbient batten, einftimmig und feierlich, und Geiftlichfeit und Bolf riefen Gott preifend Beifall. Um folgenden Conntage Jubilate (Dai 16) befolgte man bie Weifung bes Apoftels Betrus, (1, 2. 13ff) ben Ronig zu ehren und ibm zu geborchen, und gebachte ber Berheißung bes Evangeliums: "Gure Freube foll niemand bon euch nehmen," (3ob. 16, 22) und mit außerorbents licher Ehre und unter bem größten Jubel wurden Wir, indem auch bie Griechen nach ihrer Beife ihren Beifall gollten, gu Ehren Gottes und ber beiligen romifchen Rirche und zu Bunften bes beiligen ganbes, auf glorreiche Beife von ben Gott und Menfchen lieben Batern, ben gebachten Bifcofen, unter allgemeinem Beifallerufe und Bergiegung frommer Thranen auf ben Raiferthron erhoben. Dabei maren anmefend Bewohner bes beiligen Lanbes. geiftliche und weltliche Burbentrager, beren Freude und Dantbarteit unermeglich war. Sie erflarten, Gott bem Berrn fei biemit ein lieberer Dienft geleiftet, ale wenn bie beilige Stabt bem driftlichen Gottesbienfte wieber gurudgegeben ware, ba fich jest Die fonigliche Stadt ber beiligen romifden Rirche und bem beiligen Lande von Berufalem gur beftanbigen Befampfung ber Feinbe bes Rreuges berpflichte, jene Stadt, Die bisher fo lange und fo gewaltig beiben fich feindfelig erwiesen und Biberftand geleiftet batte. Denn fie ift es, bie mit ben Beiben in fcmablichfter Berbindung Bruderichaft getrunten, bie mit ben Ungläubigen tobbrin-

<sup>1)</sup> Ronrab. - 2) Dgier, Abt von Lucebium in ber Martgraffcaft Montferrat.

genbe Freundschaften ju ichließen oftmals gewagt und folde Freundichaft lange forglich gehegt und gepflegt und fie zu weltlichem Stolze erhoben bat, intem fle ihnen Baffen, Schiffe und Lebensmittel lieferte; was fie bagegen ben Rreugfahrern gethan. babon zeugen im gangen Bolfe ber Lateiner mehr Thatfachen als Borte. Denn fle ift es, bie aus Bag gegen ben Bapft ben Damen bes Aboftelfürften faum zu horen bermochte, und bemfelben. ber bom Berrn felbft bie Berrichaft über alle Rirchen empfangen bat, nicht eine einzige von allen Rirchen Griechenlands einraumte; bie, wie bie, welche es mit erlebten, fich gar wohl erinnern, einen apoftolifchen Legaten gu fo fcmählichem Tobe verurtheilte, bag felbft unter ben Tobesarten ber Marthrer ihresgleichen nicht ju finden ift, obwohl erfinderifche Graufamfeit unglaubliche Qualen für biefelben erbacht hat. Diefe Stabt ift es, welche Chriftum nur burch Bilber zu ehren gelernt und unter ben fluchwürdigen Brauden, welche fie mit Sintanfebung ber beiligen Schrift erfann, baufig burch Bieberholung ber firchlichen Sandlung felbft bas beilige Baffer ber Taufe verloren geben gu laffen fich nicht gefceut hat. Gie ift es, bie alle Lateiner nicht bes Damens ber Menfchen fur wurdig hielt, fonbern fie nur hunbe nannte, beren Blut ju vergießen fie faft fur verbienftlich erachtete. 3br genug. ten ohne irgend eine Genugthuung burch Bugubungen monchifde Laienbruber, in beren Sanben mit Beseitigung ber Briefter alle Bewalt zu binben und zu lofen lag. Diefe und abnliche Berirrungen, welche ber enge Raum eines Briefes nicht ausführlich gu entwickeln vermag, bat fle, ale bas Daag ber Ungerechtigfeiten berer, bie ben Berrn Chriftus bis gum Gfel berausforberten, voll war, vermittelft unferer mit verbienter Strafe beimgefucht, und hat, indem fie bie bon Sag gegen Gott erfüllten Menfchen bertrieb, une, bie ibn lieben, ein ganb verlieben, welches an allem Guten Ueberflug bat, welches Rorn, Bein und Del in Fulle erzeugt, an Fruchten reich, mit Balbern, Gemaffern und Beiben geschmudt ift, weite Raume ju Bobnplagen barbietet und ein gemäßigtes Rlima, furg, beffen Gleichen nicht zu finben ift.

Doch barauf beschränten fich Unfere Bunfche nicht, und Wir werben nicht bulben, bag bas tonigliche Banner von ber Schulter genommen und zu Boben gefest wirb, bis Wir, nachbem Wir in biefem Sanbe bie Unferigen anfäßig gemacht, bie Sanber jenfeite bes Deeres besucht und mit Gottes Gulfe bas Biel bes Rreugguges erreicht baben. Denn Bir boffen auf ben Berrn Jefus, ber, weil er mit uns ein gutes Wert begonnen bat, zu Geiner Ehre und Berberrlichung bie völlige Unterbrudung ber Feinbe bes Rreuges burchführen und vollenben wirb. Daber bitten Bir Guch ingefammt bringend im herrn, bag 3hr Guch boch willig finden laffet, Theil zu nehmen an biefem Ruhme und Siege und an biefer erfehnten Soffnung, beren Thore uns weit offen fteben; benn bies wird euch ohne allen Zweifel ju Theil werben, wenn ihr, Bornehme wie Geringe, ohne Unterschied bes Stanbes und Gefchlechtes von berfelben Sehnsucht mahrhafte unermegliche Schate zu erlangen erfüllt, zugleich zeitliche und ewige einmuthig erwerbet. Denn Bir haben burch Gottes Gute genug für Alle Die, welche ber Gifer fur bas Chriftenthum zu uns führen wirb : Bir fonnen und wollen fie alle ihrem Stanbe und ihrer Geburt gemäß fowohl mit Reichthum, als mit Gbre belobnen. Inebefonbere aber forbern Bir bie gottgeliebten Beiftlichen, welden Glaubens und welchen Rirdenbrauches fie auch fein mogen, im herrn auf, ihre Gemeinden gu eben bemfelben Unternebmen mit machtigen Worten zu entzunden und burch ihr Beifpiel au belehren, auch felbft ichaarenweise berbeizueilen, um in ben angenehmften und fruchtbarften Gegenben nicht mit Blut, fonbern in voller Freiheit und Rube mit allem Guten im Ueberfluffe berfeben bie Rirche anzupflangen, ohne jedoch, wie fiche gebührt, ben Gehorfam gegen bie Bralaten zu verleten."

## Siebentes Buch.

principal community of the second control of the co

ment as a first degree or 41 years a con-

the second of th

## 1. Wie Abolf bon Roln von Ronig Otto abfiel.

Das ift, was wir von den Berhältniffen der Lateiner und der Unterwerfung Griechenlands erfahren haben und dem wisbegierigen Leser mittheilen. Beil ich aber von dem Ausgange dieser Begebenheit noch keine bestimmte Rechenschaft geben kann, so wollen wir uns jest an die Fortsehung der Geschichte der Könige besgeben.

Rachbem also, wie gesagt', König Otto Köln mit Gewalt in Besit genommen hatte, und ihm noch größeres Glück zu lachen schien, traf ihn plöglich ein unerwartetes Mißgeschick. Der Graf von Gulike' begann nämlich hinterlistige Plane zu schmieden, indem er heimlich Boten und Briese an König Philipp sandte mit dem Anerbieten, wenn der König ihm Ehren und Reichthümer verleihen wolle, so werde er alle vornehmen Anhänger König Otto's, und darunter selbst den Erzbischof von Köln für ihn gewinnen. Dieser ließ hocherfreut antworten, er möge an einem bestimmten Orte mit ihm zusammen kommen; was denn auch geschah. Nun nahm ihn Philipp durch einen Eidschwur auf das Engste für sich in Pslicht, und gab ihm einen Hof, welcher 600 Mark Rente zahlte zu Lehn, entließ ihn auch erst, nachdem er ihn mit Gold, Silber, kostdaren Kleidern und Rossen reich beschenkt und auch seine Begleiter und Angehörigen wohl bedacht batte.

<sup>1)</sup> S. oben B. VI C. 1 unb 7. - 2) Julid. . .

Demnach wußte Graf Wilhelm ben Erzbifchof und alle angefebneren Manner burch feine Borfpiegelungen fo ju taufden, bag alle fich von Otto ab und Bhilipp zuwandten. Rurg, als bie Berfcworung immer weiter um fich griff, wurde Philipp mit Bewalt nach Maden bineingeführt, bom Ergbifchof Abolf gum Ronige geweiht und auf ben Thron gefest'. Dies miffiel jeboch ben Rolnern, welche bem Otto Treue bewahrten und bem Bifchof Bormurfe machten, bag er, ohne fie um Rath gu fragen, eine folde Neuerung zu machen gewagt babe. Gie brangen wieberholt in ihn, bas Befchehene boch wieber rudgangig ju machen; fie erinnerten ibn an bas, mas ber Berr Bapft gethan, ber auf fein Gefuch ben Otto ale Ronig bestätigt und beschloffen hatte, feinem Unberen, ale ihm feine Sand auflegen zu wollen. Da aber ber Grabifchof weber feinen Ginn, noch feine Sandlungeweife anbern wollte, fo fanbten fowohl ber Ronig, als bas große Capitel und Die Burger ber Stadt einen Brief an ben Berrn Bapft, worin fie ibm bas Borgefallene fcmerglich flagend melbeten. willens barüber befahl biefer in einem apoftolifchen Genbichreiben bem Erzbifchof, fich innerhalb feche Bochen bor bem apoftolifchen Stuble einzufinden, um fich wegen beffen, was man ihm borwerfe, gu rechtfertigen. -

# 2. Bon ber Berftummelung bes Decans und ber Ermorbung bes Ranglers.

Indes ift nicht zu vergessen, daß, als ber selige heinrich, Dombechant zu Magdeburg, ben König Philipp wegen seiner Angelegenheiten besuchen wollte, bes Burggrafen Bruber, Gerhard, welcher ihn in Berbacht hatte, als führe er gegen seinen Bruber Konrab etwas im Schilbe, ihm mit ben Seinigen nachsetze, frevelhafter Beise hand an ihn legte, ihn rudlings zu Boben warf und blendete, ihn, einen frommen, tugenbhaften Mann, ber seiner Kirche im hohen Grabe zur Bierbe gereichte. Dieses Ber-

<sup>1)</sup> Am 6. Jan. 1205. — 2) Am 14. Augnft 1202.

brechen ward so gebüßt, daß Gerhard dem Berletten 1000 Mart Silbers zahlte, der Domkirche von seinen Lehngütern eine Rente von 100 Mart zuschrieb, ihr auch sammt vielen Edelen Guldigung leistete, und nebst 500 Rittern eine ritterliche Strafe erduldete, die nämlich darin bestand, daß jeder Ritter von dem Orte, wo die Missethat verübt war, bis an die Pforten bes Domes einen hund tragen mußte.

Auch das ift noch hinzuzufügen, was dem ebengenannten Kanzler Konrad, widerfuhr. Dieser hatte dem Bisthume hilbesheim entsagt und war zum Bischof von Bürzdurg erhoben. Weil er nun ein Eiferer der Gerechtigkeit war, so war er auch um seiner Kirche willen mit seinen Dienstmannen, welche anmaßlicher Weise Kirchengüter in Beste genommen hatten, in Streit gekommen, und obwohl unter der Bedingung Friede gesschlossen war, daß die ganze Angelegenheit auf gerichtlichem Wege entschieden werden sollte, wurde er doch von seinen Widerfachern in der Stadt Würzburg selbst ermordet. Seine Getreuen errichteten an der Stelle seines Mordes ein kunstvoll gearbeitetes Kreuz mit folgender Inschrift:

Dier ben Tob ich fanb, weil bie Danbe ich einft bem Betrug banb. Bunbe von tudifcher Danb fuhrt in ber Seligen Lanb.

Das sind die Worte des Ermordeten, bessen Blut wie das Abels, des Gerechten, zu Gott schreiet. Einige sagen, nach seinem Tode habe man ihn mit einem härenen Bußgewande bekleidet gefunden, und er habe während seiner Lebzeit für die Armen gessorgt und für dieselben alle Woche ein Goldstüff ausgegeben. Gott weiß Alles, was um seinetwillen geschieht; aber wer hätte wohl geglaubt, daß ein so seiner, mit Seide geschmuckter Mann ein härenes Bußgewand getragen hätte? Doch mitunter birgt ein weltliches Aeußere einen geistlichen und andrerseits ein geistliches Aeußere einen leiber nur zu weltlichen Sinn.

<sup>1)</sup> Mm 6. December 1909.

3. Bon ber Abfepung bes Ergbifchofe von Roln und ber Erfepung beffelben burch Bruno

Der Erzbischof jedoch, erschien, des papstlichen Gebotes nicht achtend, nicht vor dem apostolischen herrn. Daher wurden heinrich, Domherr zu St. Gereon, und die Pfarrer Auselm und Christian zu Richtern bestellt, um ihn förmlich vorzuladen und zu vermahnen, seinen Berirrungen zu entsagen; im Weigerungsfalle aber ihn zu ercommuniciren und abzusehen, und einen andern paffenden Geistlichen über seine Kirche zu sehen. Was benn auch geschah. Denn da er den heilsamen Ermahnungen kein Gehör geben wollte, ward er mit dem Interdicte belegt, und der Propst Bruno von Bonn an seine Stelle geseht. Um aber diese Angelegenheit möglichst seierlich zu betreiben, wurden vom herrn Papste hochgestellte Männer abgeordnet, wie der folgende Brief zeigt.

"Bifchof Innocenz, Anecht ber Anechte Gottes, ben ehrwurbigen Brubern, bem Ergbischof von Mainz und bem Bischof von Cambrai, und feinem geliebten Sohne, bem Schulherrn von St. Gereon, Geil und apostolischen Segen."

"Daß Abolf, Erzbischof von Köln, in die Grube falle, die er sich felbst gegraben hat, und daß das erbarmungslose Schwert sein Herz durchbohre, erheischen sein hattnäckiger Ungehorsam, sein wiederholter Meineid und seine offenkundige Verrätherei. Denn er hat ohne Kurcht vor Gott und Menschen, ohne Rücksicht auf die Würde der Kölner Kirche, zur Beleidigung Gottes, zur Schmach der römischen Kirche und zum Nachtheil seines Bisthums das Joch des Sehorsams abgeworfen, den ein und zwei Mal geschworenen Eid gebrochen und den verrathen, der ihn geschaffen hat. Als er nämlich vor längerer Zeit Unseren in Christo innigstgeliebten Sohn, den erlauchten Otto, den zum römischen Kaiser Erwählten, zum Könige gekrönt und ihm den Eid der Treue geleistet hatte, kam er bei Uns zu wiederholten Malen dringend darum ein, daß wir eben diesem Könige Unsere apostolische Gunst

<sup>1)</sup> Er ift gegeben am 13. Dary 1205.

gemahren und, was er gethan, beffatigen mochten. Und nachbem er burch vielfache Bermenbungen es von Uns erlangt hatte, bag Bir gu Gunften bes Ronias bie Chre ber Rolner Rirche berud. fichtiaten und erhöbeten, begann fein Gifer fur benfelben gu erfalten und er, feine Sand vom Bfluge abziebenb, nach nichtigen Bormanben zu fuchen, um, mas er gepflangt, nicht weiter gu begießen, ba bie Bflange fchnell vertrodnen mußte, wenn bie Sand bes Gartners ihr ihre Fürforge entzog. Allein ba weber ber ba pflangt, noch ber ba begießt, etwas ift, fonbern Gott, ber bas Bebeiben gibt (1. Ror. 3, 7), fo murbe bennoch burch Gottes Onabe ber junge Weinftod ftart, und ale er feine Bweige auebreitete und Reime trieb, erfüllte bas ben, ber ibn gepflangt batte, mit Reib, und er fonnte fein Gift nicht lange mehr bei fich behalten; feine bofe Befinnung warb offenbar burch feine bofen Berte, und ben Baum erfannte man an ben Kruchten. MIS man ihn baber gur Rechenschaft gog und ibn ermabnte, leis ftete er jum gweiten Dale einen Gib, ben Ronig nie berlaffen und ber Gegenpartei fich zuwenben zu wollen. Allein ber Gib fonnte nicht jene Gefinnung befestigen, welche aus innerlich angeborenem Rebler bee Leichtfinnes bin und berfdmantte. Bir aber obmobl' Bir nicht leicht bagu gu bringen waren, gu glauben, baf ein mit fo hoher Burbe befleibeter Dann fich felbft fo im Lichte ftanbe. und, mas er felbft bewirft hatte, zu vernichten trachtete, bemubeten une bennoch, um ibn gur Beftanbigfeit gu ermuntern, mit Ermabnungen und Drohungen in ihn zu bringen, und geboten ibm fo ftrenge wie möglich bem Ronige beizusteben und ibn auf bas forberfamfte ju unterftuben, inbem er forgfaltig barauf Bebacht' nahme, bon Une nicht etwa ftatt bes Segens Rluch einzuernten. wenn er überführt wurbe, Une auf fo fcmabliche Beife bintergangen zu haben. Allein er bedachte nicht, baf, wie Beborfam mebr ailt benn Opfergaben, ebenfo Ungehorfam bem Bogenbienfte gleich zu achten ift, brad ploblich bie Banbe ber Bflicht, und berfiel in bas Berbrechen bes Ungehorfams. Er berrieth, gegen-Unfer Berbot und gegen feinen eigenen Gibichwur, wie es beifit,

burd Gelb beftochen, boll Unbesonnenheit feinen Berrn, und leiftete unüberlegter Beife bem ebelen Berrn Bhilipb, Bergoge bon Schwaben gegen benfelben Gulfe; ja, bamit an feinem Frevel nichts fehle und feine Schuld fich auch gar nicht mehr leugnen ließe, fo fronte er ben Bergog unlängft ju Nachen, eben ba, wo er bem Ronige feierlich bie Rrone aufgefest hatte! Gleichwohl mar er bem Bannurtheile verfallen, welches ju Roln in ber St. Beterefirche bor einer gablreichen Menge, wahrend er felbft jugegen und mit ber bifcoflichen Stola befleibet mar, und eine brennende Rerge in ber Sand hielt, Unfer Bruber G., Ergbifchof zu Rheims, bamals Bifchof ju Branefte, als apostolifder Lengt über bie aussprach, welche bom Ronige abliegen und ber Gegenvartei anbingen. Dun wollen Bir, bag bie Rolner, melde einem fclaffen Charafter im Bofen ju folgen fich buteten, fonbern vielmehr um fo fefter in ber Treue jum Ronige verharrten und noch berharren, baburd, bag ber alte Sauerteig, welcher ben gangen Teig ju verfauern brobte, ausge= fegt wird, ein neuer Teig fein follen, gleichwie fle ungefauert find (1. Ror. 5, 7) und unverdorben. Darum, obwohl es nach ben fanonifden Gefeten feiner offenen Unflage bedarf, wesbalb Bir nach bem Borgange beffen, welcher, bem Rorber nach abwefenb, bem Beifte nach aber anwesenb, ben Rorinther aus ber Ferne perurtheilte, bas Urtheil über ibn batten fallen fonnen, fo geben Bir boch zu größerer Borficht auf ben Rath Unferer Bruber und gar vieler Bifcofe und anderer Burbentrager ber Rirche biemit burch biefes Genbichreiben Gurer Ginfict ben Auftrag und bie bestimmte Beifung, bag 3br, ba bei Euch jene Berbaltniffe offenfundig gu Tage liegen, ben befagten Erzbifchof unter Blodengelaute und bei brennenbem Rergenlichte alle Conn - und Refttage öffentlich als excommunicirt vermelbet und bafur forget, bag bies mit berfelben Feierlichfeit in allen Rolner Rirchen und ben benachbarten Diocefen gefchebe, auch jugleich berfündiget, bag alle Untergebene und Bafallen ber Rolner Rirche, weltliche wie geiftliche, bon bem Behorfam gegen ibn entbunden feien. Beil ferner, wenn ein foldes Berbrechen ungeabnbet bliebe, Jebermann hinfort

ungeftraft bas Bergeben bes Ungeborfams, bas Berbrechen bes Meineibes und bie Miffethat bes Berrathes verüben tonnte, fo gebieten Wir Guch ebenfo bestimmt, ibn, ba er bei Une burch Ausflüchte feine Schuld zu bemanteln versuchen fonnte, bes bifcoflicen Umtes zu entfegen und ibm jebe Biberrebe und Berufung zu verwehren, wenn er nicht etwa in Monatefrift nach ber bon Guch gemachten öffentlichen Unzeige fich bor bem aboftolifchen Stuble zum Berichte einfindet. Bugleich weifen Wir Diejenigen, welche Gures Biffens bas Bahlrecht haben, aus apoftolifder Machtvollfommenbeit an, einen baffenben, einem fo boben Umte gewachfenen Beiftlichen zu ihrem Oberhirten zu ermablen. Sollte aber (was Wir nicht hoffen wollen) Diefe Bahl fich burch irgenbivelche Umftanbe bergogern, fo übertraget, bamit bie Buter ber Rolner Rirche nicht etwa ingwischen gu Grunde geben, einem ehrenwerthen, einfichtevollen und angefehenen Manne bie Berwaltung berfelben. Da Wir jeboch bie Gbre biefer Rirche um fo eifriger gu forbern trachten, je mehr Bir bie Ergebenheit und Treue ber bortigen Beiftlichkeit und Gemeinde erprobt haben, fo befehlet, bamit feine Spaltung bie Ginigfeit ftore, benen, welchen Die Babl guftebt, wenn fie vielleicht nicht übereinkommen fonnen, ibre Stimmen auf einige geeignete Danner gu ubertragen, und biefe follen bann bor bem apoftolifden Stuble erfcheinen, um Unferen Rath einzuholen. Bir werben bann mit Bottes Gulfe bafur forgen, bag fie fich mit einander einigen und eine paffenbe Babl treffen."

Auf diese Weise wurde Abolf, wie er es verdiente, seine Burde entkleidet, und ber genannte Bruno an seine Stelle erhoben. Dieser empfing vom apostolischen Gerrn die Amtsehrenzeichen eines Erz-bischofs, und regierte in friedlichem Einvernehmen mit Otto zwar in der Stadt über seine Unterthanen, Abolf aber hörte als ein Mann aus einem großen Geschlechte nicht auf das außerhalb ber Stadt liegende Gebiet heftig zu besehben.

## 4. Bon ber Bestanbigfeit bes apostolifden Berrn.

Bei alle bem wankte ber Papft, wie eine unbewegliche Säule, nicht in seinem Borsate, sondern er zögerte nicht, jenen ob seines Ungehorsams auch mit einer kirchlichen Strafe zu belegen und Otto's Partei beharrlich zu unterstügen. Auch sehlte es nicht an Solchen, welche durch Einflüsterungen, Geschenke und Versprechungen ihn zur Aenderung seines Sinnes zu bewegen suchten. Er aber ließ sich weber durch Bitten, noch durch Geld, noch auch durch Drohungen irgendwie von dem, was er begonnen, abbringen, sondern trachtete den von ihm Erwählten auf alle Weise zu heben und zu unterstützen. Diese Wahrnehmung, welche uns sonenenklar vorliegt, können wir durch folgende Schrift beweisen.

"Bischof Innocenz, Knecht ber Anechte Gottes, bem in Christo inniggeliebten Sohne, bem erlauchten König Otto, bem zum römischen Kaiser Erwählten, Beil und apostolischen Segen."

"Die aufrichtigen, liebreichen Abfichten, welche Bir in Bezug auf Deine Erhebung jum Ronige bisber gebegt baben und noch begen, brauchen Wir nicht fchriftlich zu fchilbern, ba ber Erfolg Diefelben vollfommener erweift und Unfere Berfe Unfere Befinnung treuer barlegen, als gefchriebene Worte es vermochten. ber That haben Wir wiber Erwarten und gegen ben Rath Bieler Deine Sache übernommen, obwohl beinahe Alle bie hoffnung aufgaben, Dich zu erheben, und haben getrachtet, Dich wirkfam gu unterftugen. Wir haben Dich felbft in bem Mugenblide nicht berlaffen, als Du burch ben Tob bes Ronigs Richard von England, Deines Dheims rubmreichen Unbenfens, bes Beiftanbes Aller völlig beraubt ju fein ichieneft. Dbwohl es nämlich nicht an Golden feblte, welche Und vielfach in Berfuchung führten und Une burch Befchente und Berfprechungen von Unferem Borfate, Dich ju begunftigen, abwendig zu machen ftrebten, fo bermochten fie boch weber burch Bitten, noch burch Belb, noch auch burch Drohun-

gen Unfern Ginn irgendwie ju anbern, vielmehr nahm Unfere Liebe gu Dir bon Tag gu Tage gu, und Wir waren immer eifriger bemubt, Dich zu erheben. Wenn nun gleich weber ber ba pflangt, noch ber ba begeußt, etwas ift, fonbern Gott, ber bas Gebeiben gibt (1 Ror. 3, 7), fo freuen Wir Uns boch in bem, ber ba gibt einfältiglich jebermann (Jacobi 1, 5) weil er bem, was wir gepflangt und begoffen haben, voll Bute Bebeiben gewährt bat, fo bag Unfere Pflange wie bas Senfforn, welches, wie wir lefen', ein Beib in ihrem Garten faete, wuche und ein gro-Ber Baum warb, auf beffen Zweigen in furgem mit Gottes Gulfe bie Bogel bes Simmels figen und in beffen Schatten bie Thiere ber Erbe ruben werben. Da nun ber Berr Deine Schritte lenft und Dein Reich von Tag ju Tage mehr befestigt, fo forbern Wir Deine fonigliche Dajeftat auf und ermahnen Dich im Berrn, jest, nachbem Du in eine gunftige Lage gefommen bift, mit aller Bach= famteit und Unermublichfeit, Die Umftanbe mogen gunftig fein ober nicht, barnach gu ftreben, bag ber gute Unfang von einem guten Enbe gefront werben und unfer Aller gemeinsame Bunfche bas erfebnte Biel erreichen mogen. Darum begunftige bie Rurften. welche Dir zugethan find, mit ber größten Liebe und Buvorfommenheit, um auch Unbere Dir geneigt zu machen; fei, fo lange Dir bie Rurften gunftig finb, barauf bebacht, Deine Sache zu forbern, und berfaume in feinem Stude Deine Pflicht, fonbern ftrebe mit allem Gifer weiter zu tommen. In Wahrheit; wir hoffen auf ben, welcher ber hoffenben Starte ift. Wenn Du alfo in bem Maage, wie Du in biefem Jahre Fortichritte gemacht haft, weiterfchreiteft, fo wird niemand Deinem Bordringen wiberfteben und ber Fügung Gottes fich wiberfegen.

Gegeben zu Anagni, am 16. December (1204), im fechften Jahre Unferes Bontificate."

Soviel moge von ber Beftanbigfeit bes apostolifchen herrn in Betreff Ronig Ottos gefagt fein.

<sup>1)</sup> Luc. 13, 19 heißt es: cin Menid. Ebenfo an ben Paralleiftellen. Befdichtider, b. beutiden Borg, XIII. Jahrh. 3r Bo.

#### 5. Wie Philipp Roln eroberte. (1206 Ceptb.)

Bhilipp aber borte nicht auf, Roln zu befehben. Er batte auch, wie gefagt, burch Befchente Alle fo an fich gefeffelt, bag er fogar ben Bergog von Limburg für fich gewann. Diefer hatte nämlich nach Abolfe Abfalle bie Aufficht über bie Stabt übernommen, fo bag jebermann und Alles fich nach feinem Winke richtete. Als nun einmal Philipp einen Angriff auf Roln machte, batte ber Bergog borber bie Burger binterliftiger Beife binauegeführt und fie wegen eines feindlichen Ungriffes unbeforgt ge= macht. Da fturgten ploglich bie Feinde über bie Sorglofen ber, erichlugen an 400 und führten bie Uebrigen, (benn nur Benige entfamen), gefangen fort. Der Ronig indeg entrann fammt bem Bifchof Bruno und bem Sohne bes Bergogs, Namens Balraben, und begab fich nach Waffenberg', in ber Soffnung, bort Buffucht gu finden. Da er aber auch bort Berrath fürchtete, fo entfloh er in ber Nacht burch einen beimlichen Ausgang mit bemfelben Balraben. Die nachsebenten Beinbe, welche hofften, ben Ronig eingefchloffen zu haben, fanden alfo in getäuschter Erwartung benfelben nicht, wohl aber ben berborgenen Bifchof, ben fie ergriffen und bem Ronige Bhilipp übergaben. Diefer, in ber Meinung, burch beffen Befangennahme viel gewonnen gu haben, ließ ibn in Beffeln fchlagen und hielt ibn eine Beitlang gefangen. Der Bifchof murbe auf febr fcmabliche Beife an bielen Orten umbergeführt und gulent nach Wirgburg gebracht, wo er lange, aber in gelinber Saft blieb.

### 6. Fortfegung.

Darauf fandte ber apostolische Gerr zwei Carbinale, wovon ber eine Sugo, ber andere aber Leo hieß, um wegen eines gut- lichen Bergleiches zu unterhandeln. Diese sollten Philipp vom Banne lofen und bann versuchen, ob burch bie Bemuhungen ber

<sup>1)</sup> Unweit ber Roer, im Minte Beineberg, Bieglerungebegirt Hachen.

autgefinnten frommen Bater und burch bie Rathichlage ber Rurften Friede und Ginigfeit unter ihnen wieder bergeftellt werben fonnte, unter ber Bebingung jeboch, bag ber gefangene Bruno fogleich völlig in Freiheit gefett werbe. Die Legaten bes apoftolifchen Berrn erfchienen alfo bor Philipp, und entlebigten fich geboriger Beife ihres Auftrags. Diefer war mit bem, mas er bernommen, gar mohl zufrieben, nur weigerte er fich entichieben, ben Ergbifchof frei zu geben; benn er erflarte, wenn er bas thue, fo frante er Abolf und alle bie; burch beren Gunft er vermittelft ber Ginfegnung gum Throne gelangt fei, gar febr. Die Carbinale nun loften, wie mit Blinbbeit gefchlagen, uneingebent beffen, mas ihnen ber Berr Dapft borgefdrieben hatte, bestochen burch bie Befchente Philipps, ber fie mit Golb und Gilber reich bebachte. und fie mit iconen Rleibern und verschwenderifder Bewirthung erfreute, ben Bbilipp bom Banne, ben Ergbifchof aber liegen fie in ber Saft. Gie fagten gu Ronig Otto: "Wir haben bem Auftrage bes Babftes gemäß Deinen Rebenbubler bom Banne geloft, bamit Du mit ibin wo möglich Dich vereinigen mogeft." Der Konig ermieberte: "Wenn 3br im Auftrage Des herrn Bapftes gehanbelt habt, fo lefet biefen Brief." Der Bapft hatte nämlich bem Ronia Otto beimlich über Philipps Lofung vom Banne und bie Befreiung bes Erzbifcofs Bruno gefdrieben, und zwar in bemfelben Sinne, wie ber Auftrag an bie Carbinale gelautet batte. Darum wurden fie, ale fle ben Brief geoffnet und gelefen hatten, gar febr befffret. Dazu mußten fle von Otto ichredliche Drobungen boren. welche er jeboch aus Achtung por bem Bapfte nicht ausführte. Run gingen jene wieber zu Philipp, und befannten, fie batten fich geirrt, und erflärten, gebe er ben Ergbifchof Bruno nicht frei. fo habe feine Bannlofung feine Gultigfeit. Nothgebrungen entließ er baber ben Bruno, nachbem er ibn gut behandelt batte, ber Saft, und ichidte fich an, mit Ronig Otto fich zu befprechen. Bahrend nun Bhilipp gu Quebelingenburg, Otto aber gu Garlingenburg feinen Aufenthalt hatte, tamen beibe Ronige, bon ben

Carbinalen und fehr wenigen Anbern begleitet, gufammen; allein fie fchieben von einander in vollem Unfrieden. (1207 Septb.)

### 7. Bon ber Befreiung bee Ergbifchofe Bruno.

Bhilipp inbeg, ber bem Erzbifchof Abolf und feinen übrigen Freunden zu Gefallen banbeln wollte, gab bie Befangenhaltung Bruno's noch nicht auf, fonbern ließ ibn feftnehmen und ibn in Die febr ftarte Befte Robenburg abführen, um ibn bort gu bemabren. 218 bas bem Berrn Papfte gemelbet murbe, fchrieb er ihm wieber, und gab ihm bie bestimmte Beifung, ben Erzbischof Bruno frei zu geben und ibn auf ehrenvolle Beife ibm gugufenben; thue er bas nicht, fo unterliege er als ein Berbrecher ber Greommunication. Aus Furcht bor bem Banne fanbte barauf Ronig Bhilipp ben Ergbischof mit allen Ghren gum Bapfte, bei bem er fo lange blieb, bis er, nachbem Abolf gedemuthigt war, feine volle Burbe und Amtegewalt wieder erhielt. Bulest mar namlich berfügt worben, bag Abolf 200 Mart bon bem Bolle gu Deut und eben fo viel von bem Rolner, Otto aber in ber Stabt felbit feinen Unterhalt befommen, und bamit gufrieben, ben Ergbifchof Bruno nicht ferner beunruhigen follte.

#### 8. Bon ber Befehrung ber Liven.

Ich halte es für passend, bem Gedächtnisse ber Gläubigen anzuempfehlen und nicht mit Stillschweigen zu übergehen, mit welchem Eiser und mit wie vieler Anstrengung viele Gestilliche unter ben heibnischen Liven arbeiteten, indem sie, das Wort Gottes fäend, unermüdlich barnach trachteten, dies Bolf vom Gögendienste abzubringen. In Wahrheit sahen wir viele Mitarbeiter an ihrem Werke durch ihre eindringlichen Ermahnungen bewogen hervortreten, die Einen dadurch, daß sie selbst Pilgersahrten unternahmen, Andere indem sie das Ihrige bazu beitrugen, daß die Saat Christifruchtbringend aufginge und bes Teufels Unkraut durch reiche Ernte erstie. Der erste Gründer dieser Wisson war Meinhart, Domherr zu Sigeberg, den das Wort Gottes mit dem glübenden

Berlangen erfüllte, biefem ungläubigen Bolte ben Frieben bes Berrn zu verfunden und es allmablich mit marniem Glaubenes eifer zu erfüllen. Und ba nun ber treffliche Mann einige Jahre nach einander mit Raufleuten borthin reifte und fein Wert mit Gifer betrieb, fo nahm er mahr, bag bes Beren Sand nicht unwirtfam war, und bag feine Buborer gar große Anbacht bewiefen. In Folge beffen ericbien er in ber Rirche ju Bremen, welche bamale Ergbifchof Bartwig regierte, und fchilberte bem Ergbifchof felbit und bem großen Capitel feine Blane und ben Gifer feiner Buborer, um nicht ohne bobere Bevollmachtigung und reifliche Ueberlegung bas begonnene Bert fortgufeben. Diefe nun fanbten ibn in ber hoffnung, bag ibm beim Bflangen und Beaiefien bom herrn bas Gebeiben werbe gemafrt werben, aus, ben Beiben bas Evangelium zu verfunden, und erhoben ibn gugleich, um fein Unfehn zu bergrößern, jum Bifchof. Er aber ftreuete voll Demuth und Gifere unter feine Buhorer bie Saat bes Bortes Gottes, indem er burch Biberlegungen und bringenbe Borftellungen, und gwar am meiften burch bie letteren, ben barten Ginn ber Beiben beugte, und ihre Bergen fowohl burch Baben ber Liebe, ale burch Ermahnungen allmählich mit Gottes Gulfe bem ermunichten Biele guführte.

# 9. Bon ber Grunbung eines Bisthums in Livlanb.

Also wurde im Jahre bes Fleisch geworbenen Wortes 1186 von dem ehrwürdigen Meinhard ein Bisthum in Livland begründet, und zwar an einem Orte, Namens Riga, und bieses unter den Schut der heiligen Muttergoties Maria gestellt. Da dieser Ort wegen der Güte des Bodens an allen Erzeugnissen reich ist, so fehlte es dort nie an Anstedern und der jungen Kirche nie an Pflanzern. Das Land dort ist nämlich fruchtbar zum Beackern, hat Uebersluß an Wiesen, wird auch von Flüssen durchströmt, und ist hinreichend mit Fischen und Golzungen versehn. Auch Gerr Bertold, Abt zu Lucka [Loccum], gab sein Amt auf und widmete sich, entbrannt von Eiser, unter den Geiden die Saat des Wortes

Sottes auszufreuen, bieser Arbeit voll Ruftigkeit und warb, ba Gott in feiner Gnabe ihm half, manchen Seiben gar lieb und werth. Denn fie verehrten an ihm bie Annehmlichkeit seines Imganges, seine Mäßigkeit und Nüchternheit, seine Bescheibens beit und Gebulb, seine tugenbhafte Enthaltsamkeit, seine eindringsliche Predigtweise, seine Freundlichkeit und Leutseligkeit.

Darum munichten nach bem Tobe Berrn Deinharbs', welcher, wie gefagt, "einen guten Rampf gefampft und ben Lauf gludlich vollenbet" hatte2, weil Allen, Beiftlichen wie Weltlichen, ber Lebensmandel bes herrn Bertold befannt war, Alle einmuthig, ibn an bie Stelle bes Berftorbenen zu befommen. Er fam nach Bremen, und ward jum Bifchof geweiht. Much murbe ibm gur Forberung feines Wirkens eine jahrliche Rente von 20 Mart aus berfelben Rirche angewiesen. Bon feiner einbringlichen Brebigt ergriffen, ichmudten fich mehrere bochgeftellte und ebelgeborene Manner mit bem Beichen bes beiligen Rreuges, und machten fich, um bie Schaaren ber Beiben ju überwinden, ober bielmehr um fie unter bas Joch Chrifti zu beugen, jur Bilgerfahrt auf ben Weg in's beilige Land. Auch fehlte es nicht an Prieftern und Schriftgelehrten, welche jene burch ihr Bureben ermunterten, und ihnen berhießen, bag fie, wenn fie nur ausharreten, bas Land ber Berheigung gludlich erreichen murben. Und weil bamale ein Rreuggug nach Berufalem beborgufteben ichien, fo batte ber Berr Papft Coleftin gur Forberung Diefes Bertes Die Erlaubniß gegeben, bag, wer fich ber ermahnten Rreugfahrt gewibmet habe, biefem Buge, jeboch nach eigenem Belieben, fich anschliegen fonne, und bafur feinen geringeren Ablag fur ibre Gunben bon Gott gu erlangen hoffen burfe. Go versammelten fich benn aus gang Sachfen, Beftfalen und Friesland eine große Menge von Bralaten und anderen Beiftlichen, bon Rittern und Raufleuten, bon Armen und Reichen ju Lubete, wo fie Schiffe, Baffen und Lebensmittel fauften, und fich nach Livland einschifften. Dort angelangt, fiel ber bei-

<sup>1) 1196. - 2) 2 3</sup>im, 4, 7. -

lige Bischof, ale er bas heer gegen bie heiben, welche ben Berechrern Chrifti nachstellten, zum Kampfe hinausführte, mit einigen Anderen ben Gottlofen in bie Sande, fand so feinen Tod', und wurde, so hoffen wir, mit Ehre und herrlichkeit gekrönt. Denn er glubte vor Sehnsucht nach bem Opfertode:

Bie er ben erften ber Preise, ben bochften, im Rampfe erreichte, Go bot ihm fich zuerft ber Tob in ber blutigen Felbschlacht.

Alls man am anberen Tage bie Leichname ber Gefallenen suchte, fand man ben Körper bes Bifchofs unverlet und unversehrt, mahrend bie übrigen Körper wegen ber Site von Wursmern und Bliegen waren. Er wurde barauf mit großer Trauer und vieler Feierlichkeit in Riga bestattet.

Darauf wurde herr Albert, Domberr gu Bremen, auf ben Stuhl bes Berftorbenen erhoben. Diefer, obwohl noch in blubenbem Jugenbalter, mar boch febr reif von Charafter, und weil er ein Dann aus einer großen Familie war,2 und viele Bruben und Freunde batte, fo ftanben ibm auch im Beinberge bes Beren gar viele Mitarbeiter gur Seite. Huch fann ich es faum befdreis ben, wie große Bunft er bei Ronigen und Großen fant. Diefe unterftusten ibn mit Gelb, Baffen, Schiffen und Lebensmitteln. Go weiheten Berr Unbreas, Ergbifchof von Lund, Bernharb, Bifchof bon Batbelburn [Baberborn], und Mfo bon Berben ibre Dienfte bem Berrn. Much hatte er vom apoftolifchen Stuble bie Erlaubnig erhalten, wenn er fromme Manner, Spenber bes Borted Gottes, fei es aus bem Stanbe ber Donche, fei es aus bem ber regularen Domberren ober anberer Beiftlichen fanbe, biefe gu feinen Mitarbeitern machen zu burfen. Daber folgte ibm eine große Menge berfelben nebft einer gablreichen Schaar bon Rittern. Und ba er baufig in ber Sommerzeit fein Geer gegen bie Feinbe bes Rreuges Chrifti fuhrte, fo unterwarf er nicht nur bie Liben, fonbern auch anbre barbarifche Bolfer, fo bag fle ibm Beigeln lieferten und ben Frieben von ihm entgegennahmen. Daber muchs

<sup>1) 1198</sup> Juli 24. - 2) Die herren von Apelbern ober Apelberlo.

Die Rirde Gottes burch ben ehrwurdigen Albert, und war wohl verfeben mit Bropften, Pfarreien und Rloftern. Much fanten fich Biele, welche Enthaltfamteit gelobten und fur Gott allein als Ritter gu ftreiten wünschten. Diefe entfagten in abnlicher Beife, wie bie Templer, allem Weltlichen, und weiheten fich bem Dienfte Chrifti, wobei fie ale Orbenszeichen, bas Schwert, mit welchem fie für Gott fampften, auf ihrer Rleibung abgebilbet gur Schau trugen. Gie nahmen an Muth und Bahl gu, und wurben ben Reinben Gottes in nicht geringem Grabe furchtbar. Die Barmbergiafeit Gottes blieb auch nicht aus, fonbern fie bewahrte ben Seinigen bie Festigfeit bes Glaubens, und that bies burd Beiden ber Bahrheit bar. Denn ba einige bon ben Reubefehrten bon ihren feindlichen Landsleuten gefangen genommen wurden, fo bemubten fich biefe, fle burch Gefchente und Schmeicheleien gum alten Irrmahne gurudzubringen. Da fie aber barauf burchaus nicht eingingen, fonbern entschloffen waren, bas Beiligthum bes angenommenen Glaubens auf bas beharrlichfte unberlett gu be= mabren, fo gualten jene fie unter unglaublich graufamen Dartern zu Tobe. Ihr Betenntnig aber verlieb Bielen Rraft; benn burch fie begeiftert, verberrlichten febr Biele ben Berrn. Allein bei biefem Glude fehlte es nicht an Unglud. Der Ronig von Rugland batte nämlich bon ben Liven zu Blofcete [Bologf] ge= wöhnlich von Beit zu Beit Tribut bekommen: biefen bermeigerte ibm ber Bifchof. Deshalb machte er wieberholt beftige Ungriffe auf bas Land und bie Stabt; allein ber gnabenreiche Gott brachte ben Seinen ftets zur rechten Beit Gulfe. Inbeg entftanb zwifchen bem Berrn Bifchof und ben genannten Brubern, welche Ritter Bottes beigen, innere Feinbfeligfeit und außerorbentliche 3mietracht. Die Bruder behaupteten nämlich, ihnen fomme ein Drittheil von allem beibnifchen Lanbe gu, welches ber Berr Bifchof burch fein Bredigtamt und burch Rriegsgewalt erobern fonnte. Da ihnen bies ber Bifchof entschieben verweigerte, fo entftanb große Uneinigfeit unter ihnen, fo bag fie ibm am romifchen Sofe gar fehr entgegen zu wirfen suchten, woburch fich aber ber Bifchof in feiner Willensmeinung nicht foren lieg.

10. Bom Buftanbe Megyptens ober Babyloniene.

Weil

Rupen erftrebt ber Poet jum Theil, jum Theile Bergnugen, (Boratius Briefe Bch. III Br. 3. B. 333.)

fo wollen wir die Geschichte ber Könige ein wenig bei Seite laffen, und zu Anderem was wir erforscht haben und was, wie wir hoffen, ben Lefern zu Rug und Frommen gereichen wird, nämlich zu Aegypten und Libben übergehn.

Im Jahre ber Fleischwerdung bes herrn 1175 fandte herr Friedrich, Raifer ber Römer und Mehrer bes Reichs, herrn Gerharb, Bicedom' zu Strafburg, nach Aleghpten, um Saladin, ben König von Babylonien2, ju begrußen. So vernehmet nun, was biefer felbft fagt.

Alles, mas ich auf ber mir aufgetragenen Gefanbtichaftereife erlebt ober auf alaubwurdige Beife erfahren babe, babe ich; fobalb es auf bem bon Denfcben bewohnten Erbfreife, ju Baffer wie ju Lanbe, als etwas Geltenes ober Frembes mir vorfam, fcbriftlich aufgezeichnet. - 3ch fchiffte mich am 6. September (1175) gu Janua [Benua] ein. Bon ba abfegelnb, fuhr ich zwischen zwei Infeln, nämlich Corfica und Garbinien binburd. Diefe Infeln liegen vier Deilen weit von einander; beibe find febr icon mit Berg und Thal verfeben, und haben Ueberfluß an allen Grzeugniffen bes Bobens. Auf Corfica find bie Bewohner beiberlei Geichlechtes moblgefittet, boflich, gewandt, gaftfrei, Die Danner tapfer und fampfluftig. Muf Garbinien bagegen find bie Denfchen ungefittet, baurifd, wilb, farg, bie Manner weibifch und miggestaltet. Auf Sarbinien gibt es feine Bolfe. Das Deer bon Garbinien ift bas wilbefte bon allen und gefahrboller, als irgend ein anbres. Sarbinien bat in ber Lange wie in ber Breite

<sup>1)</sup> Der Radfte nad bem Bifdof. - 2) b. b. Cairo.

von allen Seiten her gerechnet eine Ausbehnung von fechs Tagereisen, und ift ein sehr ungesundes Land; Corfica bagegen ift nur brei Tagereisen groß, aber sehr gefund, außer baß ein sehr schäblicher Strom burch dasselbe hindurch fließt, ber jedem Geschöpfe, welsches davon trinkt, und ben Bögeln, wenn fie brüber wegstlegen, ben Tod bringt.

Bwifchen biefen beiben Infeln hindurch fahrend, fam ich nach Sicilien. Diefe Infel hat ein fehr gesundes Klima, ift reich an allen Erzeugniffen bes Bobens, ift sowohl mit Ebenen, als mit Ges birgen versehn, mit Weinbergen, Wiefen und Weiben, mit ben lieblichften Quellen, Bachen und Fluffen, mit verschiedenen Arten von Früchten und Kräutern auf das schönfte geschmuckt, erhält durch das vorüberstießende Meer die Gestalt eines Kreuzes, und ift sehr paffend für den Sandel, aber wenig bewohnt. Denn es halt in der Länge und Breite von allen Seiten her sechs Tagereisen, und zählt mehrere Städte.

In der Rabe diefer Infel, ihr gegenüber, liegt eine andere Ramens Malta, zwanzig Meilen von Sicilien entfernt und von Saracenen bewohnt. Sie fieht unter ber Botmäßigkeit Siciliens.

Nicht weit von Malta ift noch eine andere Insel, Panteleon [Bantellaria]. Sie ist von Saracenen bewohnt und keinem Geraren unterthan. Denn die Menschen find roh und wild, und wohnen in Erdhöhlen. Werben sie von einem großen heere überfallen, so begeben sie sich mit aller threr habe in die Erdhöhlen, um, da sie sich nicht durch Rampf zu schützen vermögen, mindestens sliehend zu entrinnen. Sie leben mehr vom Biehwesen, als von den Früchten der Erde, da sie nur wenig Korn bauen.

Bon ba kam ich nach einer Reise von fleben Tagen in ein barbarisches, von Arabern bewohntes Land. Dieses Bolk wohnt ohne Gäuser unter freiem Simmel, wo fle fich auch aufhalten mögen. Denn fle sagen, daß fle für ihre fo furze Lebenszeit im Sinblicke auf die Zeit der göttlichen Vergeltung es unterkaffen, noch erst Gäuser zu bauen oder zu bewohnen. Das Land bearbeiten sie wenig, sie leben allein bom Viehwesen. Männer und Frauen

geben beinahe nacht; nur die Schamtheile bededen fie mit einem schlechten Stude Tuch. Dies Volt ift febr elend, aller Guter bar, ohne Waffen und Kleidung, schwarz, mifgestaltet und schwach.

Darauf fuhr ich 47 Tage lang zur See, und fah verschiebene Arten von Fischen; z. B. einen, ber bem Augenmaße nach 340 Ellen lang zu sein schien. Auch fah ich Fische einen Bogenschuß weit über bas Meer hinstliegen.

Endlich lief ich in ben Safen von Alexandrien ein, in welchem ein febr hober fteinerner Thurm errichtet ift, um ben Seefahrern ben Bafen anzuzeigen. Denn Megbyten ift ein flaches Land, und auf bem Thurme brennt bie gange Racht hindurch Feuer, welches ben Schiffern ben Safen zeigt, bamit fie nicht Gefahr laufen. Alleranbrien ift eine vortreffliche Stabt, mit Bebauben, Garten und einer unermeglichen Menge bon Ginwohnern verfebn. Es ift mit Sargcenen, Juben und Chriften bevollert, und fieht unter ber Berrichaft bes Ronigs von Babblonien. Die erfte Unlage biefer Stadt mar, wie noch bie Spuren zeigen, fehr groß. Sie erftrecte fich vier Deilen weit in Die Lange, in Die Breite aber eine Meile weit. Un ber einen Seite wurde fie bon einem aus bem Gupbrat' abgeleiteten Flugarme berührt, bas große Meer aber fcutte fle an ber anbern. Jest liegt bie Stabt am Meere gufammengezogen, und wird bon bem ebenermabnten Milarme burch ein großes Welb getrennt; benn man muß miffen. bag ber Cuphrat und ber Ril ein und baffelbe Gemaffer find, In Alexandrien lebt jebes Bolf nach feiner Landesfitte. Das Rlima ift fehr gefund: ich habe bort febr viele hunbertjährige Greife gefunden. Die Stadt ift mit einer ichlechten Mauer ohne Graben umgeben. Bu merten ift, bag ber Safen allein an Boll 50,000 Golbftude, welche mehr als 8000 Mart reinen Gilbers betragen, einbringt. Leute verschiebener Ration besuchen Alexanbrien mit ihren Baaren. Es hat fein fuges Waffer, außer bem. welches es burch eine Bafferleitung bes Dils zu einer Beit im Jahre in feine Cifternen fammelt. Dort find mehrere driftliche

1) b. b. Rif.

Kirchen, barunter die des heiligen Evangelisten Marcus, außerhalb der Mauern ber neuen Stadt am Meere gesegen. In derselben sah ich stebzehn Grabmäler, angefüllt mit den Gebeinen und dem Blute von Märthrern, deren Namen indeß undekannt sind. Auch sah ich die Capelle, in welcher derselbe Evangelist das Evangelium geschrieben, und wo er den Märthrertod ersitten hat und bestattet ist, und von wo die Beneter den Leichnam entwendet haben. In dieser Kirche wird der Batriarch gewählt, geweiht und nach dem Tode begraben. Denn die Christengemeinde dort hat einen Batriarchen, welcher der griechischen Kirche unterthan ist. In Alexandrien war auch einst ein sehr großer Basast des Pharao, mit ungeheuren Marmorsäulen versehn, von dem jeht noch Sputen vorhanden sind.

3d fab, wie in ber Nabe von Alexandria ber Dil eine fleine Strede weit aus feinem Bette auf bie Cbene übertrat, bort ohne alle menschliche Dube und Runft eine Beitlang ftill fand und fich in bas reinfte, befte Galg verwandelte. Der Mil pflegt auch alljahrlich übergutreten und gang Meghpten gu bewäffern und frucht. bar gu machen; benn es regnet bort felten. Der Ril beginnt qu fteigen in ber Mitte bes Juni, und bleibt außerhalb feines Bettes bis zum Wefte bes beiligen Rreuges', worauf er bis gur Ericheinung Mertwürdig ift, wie fchnell bas Waffer bes Berrn abnimmt. gur Beit ber Abnahme fcwinbet. Heberall wo fich bas Land wieber zeigt, läßt ber Landmann fofort ben Bflug arbeiten, und ftreuet Saat aus. 3m Marg mabet man bas Betraibe. Der Boben bringt fein anderes hervor, als Baigen und Gerfte von borguglicher Gute. Alle Arten bon Bemufe werben von Martini bis Marg frifch getvonnen, ebenfo Gartenfruchte und Rrauter. Schaafe und Biegen werfen bort gu Lande zweimal bes Jahres, und minbeftens immer zwei Junge. Auch borte ich, bag bort Gfelinnen bon Pferben trachtig wurben. In gang Meghpten mobnen Chriften in Stabten und Dorfern, gablen aber bem Ronige von Babylonien einen bestimmten Tribut. Beinah jebes Dorf bat eine

<sup>1)</sup> Dem 14. Ceptember.

chriftliche Kirche. Das Bolf felbft aber ift febr elend, und führt ein erbarmliches Leben.

Man merte fich, bag bon Aleranbrien bis nach Reu-Babplon ungefahr brei Tagereifen gu Lanbe, gu Baffer aber, wenn man bon Weften nach Often reift, fieben Tagereifen finb. Much muß man wiffen, bag es brei Stabte Namens Babplon gibt, eine am Kluffe Chobar 1, in welcher Rebufabnegar regierte, und wo fich ber Thurm Babel 2 befand. Dies wird bas verlaffene und alte Babylon genannt, und ift von Neu-Babylon über 30 Tagereifen entfernt. Roch ein anbres Babplon gab es. welches in Megboten am Dil am Ruge eines Berges in ber Dabe ber Bufte lag; bort regierte Pharao. Es lag von Reu-Babblon feche Deilen weit ab. Much biefes ift gerftort. Reu-Babylon aber lieat gleichfalls am Deere in ber Gbene. Es war einft eine febr große Stadt, und ift noch febr bedeutend und polfreich, in einer febr fruchtbaren Begend belegen, nur von Raufleuten bewohnt. Ru ibr fommen baufig von Indien ber mit Specereien belabene Schiffe ben Dil herunter, und bie Baaren werben von ba nach Alexandrien gefchicft. Getraibe und Gemuje wird in ben Gaffen und Straffen überall bewahrt.

Eine Meile von Neu-Babhlon in ber Bufte liegen zwei Berge, welche auf fünftliche Beise aus sehr großen Marmorsteinen und Quadern aufgeführt find, ein bewunderungsmurdiges Bert; beibe liegen einen Bogenschuß von einander entfernt, sind vierectig und von derfelben Ausbehnung, so wohl was die Breite, als was die Länge anlangt; sie sind so breit, daß sie der Tragweite eines sehr starten Bogenschusses und so hoch, daß sie der zweier Bogenschusse entsprechen.

Ferner liegt unweit Neu-Babylon eine Drittel - Meile bavon eine andere bebeutenbe Stadt, Namens Chabr [Cairo], wo jest ber fonigliche Regierungefit, fo wie Palafte bes Königs und ber

<sup>1)</sup> Chaberas, jest Rhabour, ein Fluß Defenotamiens, ber in ben Cuphrat munbet, hier ift jedoch ber Cuphrat felbft Igemeint. — 2) Richtiger ber Thurm bes Baal ober Bel. — 3) Der Pyramiben von Dichiga find brei, nicht von Marmor und nicht gleich boch.

Fürsten und Casernen ber Solbaten sich befinden. Diese mit Kriegern besetzte Stadt liegt am Nil. Die Gebäude berselben find kostbar und sehenswerth. Sie ist mit einer Mauer umgeben und von ben schönsten Gärten umringt. In ihr wohnen Sararenen, Juden und Christen, und zwar so, daß jedes Bolk seine Gottesbersehrung übt. Es sind bort mehrere christliche Kirchen.

Bon biefer Stadt eine Meile weit entfernt liegt ein Balfam= garten, ungefähr eine halbe Sufe groß. Das Balfambolg gleicht bem eines breifahrigen Beinftode, bas Blatt aber einem fleinen Dreifleeblatte. Bur Beit ber Reife Enbe Dai, wird bie Rinbe bes Solzes gespalten vermittelft einer ben Urbeitern fundigen Berfabrungeart. Die Stode bes Balfame geben tropfenweise ein Gummi von fich, welches in glaferne Befage gefammelt und feche Monate lang mit Taubenmift bebedt, bann abgefocht und gereinigt wirb, worauf bie Bluffigfeit von ber Befe getrennt fich barftellt. Diefer Garten wird von einer Quelle befeuchtet, und bulbet fein anderes Baffer. Man bemerte bag auf ber gangen Welt nirgenbe, ale nur hier Balfam machft. Bu biefer Quelle war bie beilige Jungfrau mit unferem Erlofer bor ber Berfolgung bes Berobes gefloben, und berbarg fich bort eine Beit lang, indem fie in berfelben bie Tücher bes Rinbes mufch, wie es beffen menichliche Ratur erheischte. Daber wird bis auf ben beutigen Tag jene Quelle bon ben Saracenen verehrt, und fie bringen Bachefergen und Welbrauch mit, wenn fie fich barin wafchen. Bur Beit ber Ericbeinung bes Berrn aber fommen bort eine Menge Menfchen aus ber Umgegend gufammen, um fich in bem Baffer gu mafchen. Denn bie Garacenen glauben, bag bie beilige Jungfrau Jefum Chriftum burch einen Engel empfing und gebar, und nach ber Beburt noch Junafrau blieb. Diefer beilige Gobn einer Junafrau aber, fagen fle, fei ein Prophet gewefen und bon Gott auf munberbare Beife mit Seele und Rorper in ben himmel aufgenom= men. Auch feine Geburt feiern fie, aber fie leugnen, bag er ber Sobn Gottes, getauft, gefreuzigt, gestorben und begraben fei. Ferner behaupten fie, fle batten, weil fle befchnitten feien, bie Lebre

Chrifti und ber Apoftel, wir aber feineswegs. Auch glauben fie, bag es Apoftel und Bropheten gegeben hat, verehren auch manche Märthrer und Bekenner Chrifti.

Bu Chapr befindet sich auch ein sehr alter und hoher Ralmbaum, welcher, als die heilige Jungfrau, da sie mit unserm Erslöfer bei ihm vorbeikam, Datteln von ihm abpflücke, sich zu ihr hinneigte und sich dann wieder in die Sohe emporstreckte. Als das damals die Saracenen sahen, beneideten sie bei heilige Jungsfrau, und machten in den Baum an zwei Stellen in die einzelnen Ringe besselben Einschnitte. Allein in der nächsten Nacht ward der Baum wieder ganz, und richtete sich wieder empor; aber noch bis auf den heutigen Tag sind die Bundenmahle der Einschnitte zu sehn. Auch diesen Baum halten die Saracenen heilig, und ersleuchten ihn jede Nacht mit Lampen. Noch verschiedene andere Orte gibt es in Aeghpten, wo die heilige Jungfrau wohnte und welche von Christen und Saracenen heilig gehalten werden.

Der Nil ober Euphrat ift ein Fluß, welcher größer ift, als ber Rhein; er kommt aus bem Parabiese, seinen Ursprung kennt niemand: wir wissen nur burch schriftliche Ueberlieferung, baß er in eine Ebene hinabsließt; bas Wasser ist trübe und hat Uebersuß an Fischen, die indeß nicht viel werth sind. Im Nile leben auch wilde Pferde, die unter dem Wasser verborgen sind und häusig hervorkommen. Ebenso halten sich eine Unzahl von Arokobilen im Nile auf. Diese Thiere sind wie Sidechsen gestaltet, und haben vier Füße und kurze, diche Beine. Der Kopf eines Arokobils gleicht dem einer Sau. Es wächst in die Länge und in die Breite, und hat sehr große Jähne. Es kommt an die Sonne hervor, und töbtet Thiere und Kinder, wenn es deren sindet.

In Aeghpten ift auch eine chriftliche Kirche, in beren Nähe fich ein Brunnen befindet, der das ganze Jahr über troden bleibt, ausgenommen am Jahrestage der Kirche. Dann steigt das Waffer brei Tage lang so hoch wie möglich, so daß alle zum Veste kommenden Christen hinreichend Wasser finden. Ift aber das Vest zu Ende, so verschwindet das Wasser wie zuvor.

Seche Deilen von Reu-Babplon in ber Bufte wird auch in einigen Bergen Mlaun, eine Farbe ber Balter, gebrochen und gum Beften bes Ronias gesammelt. Much inbifche Karbe wird in Aleghpten verfertigt. Ferner bat Megbyten großen Ueberfluß an Bogeln ber verschiedenften Urt. Obwohl bort im gangen ganbe meber Gold, noch Silber, noch fonft irgend eine Art Metall gefammelt wird, fo bat bas Land boch lleberfluß an Golb. Es hat auch ziemlich gute Pferbe; ingleichen Bapageien in Bulle; fie fommen aus Rubien. Dies ift von Babplon vierzig Tagereifen entfernt; es ift ein driftliches ganb, und hat einen Konig, beffen Unterthanen jeboch ungebilbet find, fowie bas Land malbig. In Meghpten bringt man auch ein bis zwei Taufend Ruchlein zugleich in einem Ofen vermittelft bes Feuers in's Leben, ohne eine Bruthenne; ben Duten bavon bat ber Ronig. Das Rlima von Megupten ift febr warm; es regnet bort felten. Der Berg Sinai liegt fleben Tagereifen von Babylon entfernt in ber Bufte.

Die Saracenen glauben bas Paradies auf Erben zu haben. Diefes, in welches sie nach bem Tode übergeben werben, hat, wie sie glauben, vier Flüsse, einen aus Wein, einen aus Milch, einen britten aus Honig und einen vierten aus Wasser bestehend. Dort, sagen sie, wachsen alle Arten von Früchten; dort können sie essen und trinken, was sie wollen, und Jeder vermischt sich zur Befriedigung seiner Wollust alle Tage mit einer neuen Jungfrau; wenn aber einer in der Schlacht von der Hand eines Christen fällt, so genießt er im Paradiese alle Tage zehn Jungfrauen. Als ich aber fragte, was benn mit den Frauen, die hier vorhanden sich aber fragte, was benn mit den Frauen, die hier vorhanden sich geschehe, oder wohin die Jungfrauen kämen, die nach ihrer Ausfage täglich ihrer Unschuld beraubt würden, wußten sie mir nichts zu antworten.

Aleghpten hat verschiedene Gattungen von Bogeln und Früchten, aber wenig Wein, eines religiofen Geseges wegen; benn bas Land konnte seiner Beschaffenheit nach viel Wein erzeugen, wenn berfelbe gebauet wurbe.

Bon Babplon reifte ich nach Damascus burch bie Bufte, und gwar gwangig Tagereifen weit; fo lange fant ich fein bebautes Land. Die Bufte ift fanbiger Boben, eben und gebirgig; fie erzeugt nichts als niebrige Geftrauche, und auch bas nur an menigen Stellen. Das Rlima in berfelben ift febr ungemäßigt, im Binter febr falt, im Commer febr beig. Der Durchjug burch bies Land ift febr fdwierig und unbefannt; benn wenn ber Bind weht, wird es fo mit Sand bebedt, baf faum jemand weiß, wo ber Weg geht, ausgenommen bie Bobewinen [Beduinen], welche oft burch baffelbe gieben, und auch Andere, welche hindurchgieben, führen, wie Lootfen bie gur Gee gabrenben. Man merte fich, bag bie Bufte Lowen, Strauge, Schweine, Buffel, Balbefel und andere Gfel und Safen ernahrt. Baffer finbet man febr felten, nur von vier zu vier ober funf Tagen. Das inbifde Deer berührt an einer Seite bie Bufte, bas rothe Meer an einer anbern. Un biefem verweilte ich zwei Nachte hindurch. 3ch habe auch bie fiebzig Balmen gefehn, wo Dofes bem geoffneten Belfen Baffer entlocte.

Bom Berge Sinal reifte ich noch zwei Tage lang. Man merfe fich, bag tein Mensch auf ber Welt jemals die Ausbehnung und die Granzen ber Bufte erforscht hat, weil fie, wie bas Meer, gar nicht ganz zu burchwandern ift.

Als ich die Bufte verließ, fand ich ein ebenes Land, einst von Christen bewohnt, jest aber verheert und wenig bebauet; benn es liegt im Gränzlande der Christen und Saracenen. In diesem Lande fand ich eine alte Stadt, Namens Busserentin [Bussereth]' einst von Christen bewohnt, aus Marmor gebaut, schon verziert, und, wie noch die Ueberreste derselben zeigen, vormals fehr schon und anziehend. Zest aber wird sie von Saracenen bewohnt, ist eng zusammengeschmolzen, so daß eigentlich nur die Burg von ihr übrig geblieben ist; diese ist flark besestigt.

<sup>1)</sup> Die uralte Stadt Boftrum ober Boftra, hauptflabt ber Ebomiter und fpater ber romifden Proving Arabien.

Bon ba kam ich in drei Tagen nach Damascus durch großentheils von Christen, welche an ben Herrn von Damascus Aribut
zahlen, bewohntes Land. Damascus ist eine sehr angesehene Stadt
mit einer doppelten Mauer und sehr schönen Ahurmen, auf das
beste besestigt, mit fließendem Wasser, mit Quellen und Basserleitungen außerhalb und innerhalb an verschiedenen Stellen und
in den Gäusern versehen, mit Blumen- und Obsigarten an allen Seiten ringsumher umgeben und auf das köllichte geschmustt.
Denn die Stadt hat innerhalb und außerhalb Wasser, so viel die Einwohner haben wollen, wie ein irdisches Baradies. Es besinden sich basselbst mehrere christliche Kirchen und Christen und
viele Iuden. Auf dem Gebiete von Damascus wächst vortresslicher Wein. Das Klima ift sehr gefund, es sind viele hochbetagte Leute
dort. Es ift von Jerusalem fünf kleine Aagereisen und von Accaron vier entsernt.

Ungefähr brei Meilen bon Damascus liegt ein Ort, Ramens Saphaneiba, im Gebirge. Er ift von Chriften bewohnt, welche bort eine Rirche baben, bie in ber Mabe ber Stadt auf bem Lanbe liegt; und ber glorreichen Jungfrau geweibt ift. In biefer Rirche und bem bazu gehörigen Rlofter bienen gwolf Ronnen und acht. Donde fortmabrent Gott und ber beiligen Jungfrau. In berfelben babe ich eine bolgerne Tafel gefebn, eine Gle lang und eine balbe breit, binter bem Altare in ber Mauer ber Gacriftei am Fenfter befindlich und mit Gifen gitterformig an ber Dede. befestigt. Auf biefer Tafel mar einft bie beilige Jungfrau abgebilbet, jest aber ift wunderbarer Beife Die Malerei auf bem Solze Bleifch geworben, und ein beffer als Balfam buftenbes Del flieft unaufhörlich bon bemfelben aus. Durch biefes Del merben viele Chriften, Saracenen und Juben haufig bon berichiebenen Rrantbeiten befreiet; und merfipurbig ift, bag bies Del niemals abnimmt, fo viel auch babon verbraucht wirb. Diefes Gemalbe wagt feiner angurühren, feben aber fann es jebermann. Das Del aber bewahrt ein Chrift forgfältig, es nimmt gu, und Alles, wozu man es mit Unbacht und aufrichtigem Glauben zu Ehren

ber heiligen Jungfrau und in Berbindung mit ber Messe gebraucht, wird unzweiselhaft erlangt. An diesem Orte strömen zur Zeit ber Empfängniß und Geburt ber glorreichen Mutter Gottes alle Saracenen jener Provinz sammt den Christen zum Gebete zusammen, und bringen bort mit großer Andacht ihre Opsergaben dar. Man merke sich: dieses Gemälbe wurde zuerst in Constantinopel angesertigt und gemalt zu Ehren der heiligen Jungfrau und von da von einem Patriarchen nach Jerusalem geführt. Damgle war grade eine Aebtissen diese Klosters zum Gebete nach Jerusalem gekommen, und diese nahm das Gemälbe, welches siesch vom Batriarchen von Jerusalem erbeten hatte, mit nach ihrer Kirche. Dies geschah im Jahre der Fleischwerdung 870. Aber erst lange nachher begann das heilige Del aus demselben hervorzussein.

Dan merte fich: im Bebiete bon Damascus, Antigchien und Mapien [Aleppo] ift ein faracenisches Bolf im Gebirge, welches. nach ihrer gemeinen Lanbessprache Beiffeffinen, auf Romanisch aber bas Bolf bes Alten bom Berge genannt wirb. Diefe haben feine Religion; fle effen auch Schweinefleifch gegen bas Berbot bes faracenifchen Glaubens, und genießen jebes Weib ohne Unterfchieb, fei es ihre Mutter, fei es ihre Schwefter. Gie trobnenauf Bergen, und find unüberwindlich; benn fle halten fich in febr feften Burgen auf. 3br Land ift nicht febr fruchtbar, nur bom Biehmefen leben fie. Gie haben auch einen Berricher, ber alle Saracenenfürften in ber Gerne wie in ber Dabe, fo wie bendriftlichen in ber nachbarichaft und alle Großen in großer Burcht erhalt; benn er pflegt fie auf eine wunderbare Beife gu ermorben. Gore, auf welche Urt bies geschieht. Jener Furft bat mehrere fehr fcone Schlöffer, bon febr boben Mauern umgeben, gu benen ber Bugang nur burch eine fleine, febr forgfältig bewachte Thur gewährt wirb. In biefen Schlöffern lagt er febr viele Gobne feiner Bauern bon flein auf erziehen und fie in berfchiebenen Sprachen unterrichten, nämlich in ber lateinischen, griedifchen, romanifden, fargenifden und in gar manden anberen.

Diefen wird bon ihren Lebrern bon ihrer fruhften Rinbbeit an bis zum Mannesalter eingeprebigt, bag fe bem Lanbesberrn nach allen feinen Borten und Beboten geborchen muffen; thun fie bas, fo werbe er, ba er felbft über bie lebenbigen Gotter Bewalt habe, ihnen bie Freuden bes Barabiefes verleihen. Dagegen lehrt man ibnen, bag fle unrettbar verloren feien, wenn fle in irgent einem Stude bem Billen bes gurften wiberftreben. Und merfwurbig ift: fle leben bon Rindheit an fo eng abgeschloffen auf ihren Schlöffern, bag fle außer ihren Lehrern nie einen anbern Denfchen gu Geficht befommen und feinen anberen Unterricht erhalten, bis fle bor ben Fürften gelaben werben, um einen Dorb gu bollgieben. Wenn fie bann in Gegenwart beffelben ericheinen, fragt er fle, ob fle feinen Beboten geborchen wollen, bamit er ihnen bas Parabies berleihe. Gie antworten bann, wie man es ihnen gelehrt hat, ohne allen Wiberfpruch und fern bon jeber Bebentlichfeit ihm gu Bugen fturgent, voll glübenben Gifers, fie murben in Allem, was er ihnen befehle, geborchen. Darauf gibt ber Rurft jebem einen golbenen Dolch, und ichidt ibn aus, um nach feiner Belfung einen Fürften zu töbten.

Von Damascus tam ich über Tiberia nach Accaron in vier Tagereifen, und von ba nach Jerufalen, von Jerufalem aber nach Ascalon. Dies ift eine kleine, am Meere gelegene Stadt, mit Mauern und Graben ftart befestigt und fehr gesund.

Bon ba fehrte ich burch bie Bufte in acht Tagen nach Babylonien jurud. Dort fant ich bie Landftrage eine ftarke Meile lang mit Steinsalz bebedt, und fah mehrere Walbesel und Buffel.

Bu bemerken ift, daß zu Abir [El Arisch] sich ein öffentliches Buhlhaus für Sodomiter befindet. Die Frauen der Saracenen geben dicht verschleiert, und kommen nie in die Tempel. Sie werden auf das strengste von Eunuchen bewacht, so daß vornehme Brauen nie anders, als auf Befehl ihrer Männer, ihre Wohnungen verlassen. Man beachte, daß weder ein Bruder, noch irgend ein anderer Verwandter des Mannes oder der Frau ohne Erlaubniß des Mannes die Frau zu besuchen wagt.

Die Männer geben alle 24 Stunden fünf Mal in den Tempel, um zu beten. Statt ber Gloden haben fie Ausrufer, auf beren Mahnung fie gewöhnlich zu kommen pflegen. Auch merke man sich, daß fromme Saracenen sich alle Stunde zu waschen pslegen; sie beginnen mit dem haupte und Gesichte, waschen sich hände, Urme, Beine, Küße, die Schamtheile und das Gesäß, und dann geben sie zum Beten, beten aber nie ohne Antebeugung. Sie glauben an Gott als den Schöpfer aller Welt, und sagen, Maumeth sei der heiligste Prophet und der Stifter ihrer Religion. Zu dies sem pslegen auch ferne wie nahe wohnende Saracenen als Pilger zu walfahrten. Auch einige andere Stifter ihrer Religion versehren sie.

Jebem Saracenen steht es frei, steben Ehefrauen zugleich zu beirathen. Jeber berselben gewährt er ben nach bem Seirathsverstrage ausgemachten Aufwand und Unterhalt. Ueberdies aber fündigt er nach Belieben mit allen Sclavinnen, Dienern und Diesnerinnen, die er hat, grade als wenn er damit keine Sünde thäte. Wenn von diesen Sclavinnen eine ein Kind bekommt, so ist sie von der Leibeigenschaft frei, und der Saracene kann jeden seiner Sohne, sei er von einer Freien oder einer Sclavin geboren, nach seinem Gutdunken zu seinem Erben einsehen. Indeß sind viele Saracenen auch so fromm, daß sie nur eine Frau haben. Weniger als sieben Ehefrauen darf man haben, aber mehr nicht, wohl aber barf man, wie gesagt, mehr Besschläferinnen sich zulegen.

Dabei erwäge man die unermestliche Milbe bes Erlöfers, ber weber ben Gerechten, noch ben Gottlofen seiner Liebe untheilhaftig lassen will. Dem Gerechten, Demüthigen und Frommen, ber seine Gebote fürchtet, verleiht er ben kohn bes ewigen Lebens, und beglüdt ihn mit bem höchsten Gute, welches Er selbst ift, und mit bem Anblide Seiner Herrlichkeit; bem Gottlosen aber, bem einst ewige Verbammnis zu Theil wird, gestattet er in diesem Erbenleben Uebersluß an zeitlichen Gütern. Daher kommt es, daß jene Verworsenen die besten Länder inne haben, Korn, Wein und Del im Uebersluß bestigen, mit Silber und Gold, mit Ebelsteinen

und feibenen Rleibern fich voll Ueppigfeit fcmuden, in Wohlgeruchen. Bemurgen und Spegereien fcmelgen und nichts, wornach ibre Augen begehren, ungefoftet laffen. Denn an ihnen wirb etfüllet bie Brophezeiung Tfaats, ber, nachbem er ben Jacob mit geiftiger Babe gefegnet batte, jum Gfau fprach: "Siebe ba, bu wirft eine fette Wohnung haben auf Erben und bom Thau bes Simmels bon oben ber: barin wird bein Gegen befteben. (1 Dofee 27, 39, 40)1. Das fonnen wir mit ben Borten Gottes bewelfen, welcher fagt: "Liebet eure Feinbe, thut wohl benen bie euch baffen, auf bag ibr Rinber feib eures Baters im Simmel; benn er lägt feine Sonne aufgeben über bie Bofen und über bie Guten, und lägt regnen über Gerechte und Ungerechte. (Dattb. 5, 44. 45). Und David fpricht (Pfalm 73, 12): Siebe. bas find bie Gottlofen; bie find gludfelig in ber Welt und werben reich," Benn wir aber an jener Stelle unter Erbe und Thau irbifchen Reichthum verfteben, fo wird an anberen Stellen mit bent Borte Than bie Onabe bes heiligen Geiftes gemeint, wie berfelbe David (Bf. 72, 6) fagt: "Er wird herabfahren wie ber Regen auf bas Rell", womit er beutlich bie That bes Gibeon bes geichnet . wo unter bem Thaue Die Onabe bes beiligen Geiftes und unter bem Relle bie unbefledte Jungfrau Daria verftanben wirb, welche, inbem fie ben Gobn Bottes empfing und gebar, Mutter und Jungfrau qualeich mar und blieb. Denn auch bie Erbe gab ihre Frucht, ale bie beilige Jungfrau bie gebenebeiete Brucht ihres Leibes, Chriftus, ben Erlofer ber Belt, gebar.

So viel mag über ben Buftand ber heiben und ber Rirche, welche Gott unter benselben wunderbarlich zu erhalten bie Gnade hat, gesagt sein. Jest wollen wir und wieder zu bem regelmässigen Verlaufe unsere Erzählung hinwenden.

### 11. Bom Tobe Jefribe und ber Bahl Philipps.

Damale? ftarb ber felige Jefrib, Bifchof von Racesburg,

<sup>1)</sup> Die Borte: barin wirb bein Segen besteben, finben fic in ber lutherifden Ueberfebung nicht, wohl aber in ber lateinifden. - 2) Richter 6, 36 - 40. - 3) 1204. 3uni 15.

ein Dann von großer Gebulb, bon ber bochften Enthaltfamfeit und gang ber Religionsubung fich tribment. Doch aber war er nicht bestattet, ale icon über bie Babl unter ben Domberren Streit entftanb. Denn eine Bartei hatte fich babin bereis nigt, ben bortigen Bropft, Beren Beinrich, einen einfichtsvollen und jeber Gore würdigen Beiftlichen, wahlen gu wollen. In ber That hatte er feine Propftei febr geboben, fomobl mas bie Ginfünfte, als was bie Berfonen und Gebaube, und noch mehr, mas bie Religion und Bucht anlangt. Gine anbere Partei aber wunfchte Beren Philipp, ben Capellan bes berftorbenen Bifcofe, jum Bralaten. 216 nun Streit entftanb, legte fich bie Aufregung burch bie Magregel, bag bie Barteien ber Bemablten wie ber Bablet fich ber Entscheibung bes Grafen Albert unterwerfen wollten. Diefer hielt nach angeftellter Ueberlegung bafür. Bbillob fei aber bie Rirche zu feben. Das aber gefchab besbalb. weil ber Berr Ronig Balbemar in Schweben mit Krieg befchaftigt war. Rurg, Philipp erhielt bie Inveftitur und begab fich nach Bremen, wo er vom herrn Ergbifchof Bartivig bie bifchofliche Beibe empfing. Rachbem er nun bie Rirchen geweiht und einige Ungelegenheiten in feinem Sprengel geordnet batte, begab er fich zum Bifchof bon Utrecht und blieb bort ein Jahr lang, obne fich bem herrn Ronige Walbemar zu geigen. Daber warb er bies fem berbachtig, und fand nur mit Dube gulest burch Bermittlung bes Grafen bor bemfelben Gnabe.

### 12. Bom Tobe Bartwige und ber Erwählung Balbemars.

Einige Jahre nacher farb Gerr Sartwig, ber oben erwähnte Erzbifchof von Bremen. Bahrend nun, als er noch lebte, jene Rirche fcon genug Erschütterungen ersuhr, fo entstanden jest noch heftigere und bedeutendere Bewegungen. Denn bas Capitel ber Kirche kam nach genommener Rucksprache zu bem einmuthigen, von Geiftlichsteit und Gemeinde gefaßten Entschluffe, ben Gerrn Waldemar,

<sup>1)</sup> Im 3. Rebember.

Bifchof bon Schlestvig, ber bamale aus ber oben erwähnten Befangenichaft befreit war und fich in Bologna aufhielt, ju ibrem Borgefesten ju erbeben. Doch gab es auch Ginige, bie an biefer Babl nicht gerne Untheil haben wollten und barum zwar gegen biefelbe feine Ginwendung machten, boch aber fortreiften, um berfelben fern zu bleiben, namlich ber Dompropft Burchard mit feinen Unbangern. Die Sammenburger Domberren aber wurden wegen bes Ronigs Walbemar, welcher bie Stabt inne batte, in Betreff biefer Bahl beargwöhnt, und murben beshalb gar nicht zugezogen, wiberfetten fich jeboch, ale fie fich fo vernachläffigt faben, berfelben entichieben, inbem fle erflarten, ibre Rirche fei einft bie Mutter ber anberen Rirchen gewesen, und barum batten fle grabe bie erfte Stimme bei ber Babl. Die Bremer indeß fandten angesehene Abgeordnete fowohl aus ber Beiftlichfeit, als aus ben Dienstmannen ber Rirche an ben Berrn Walbemar nach Bologna, und zeigten bemfelben bie Wahl als eine bem fanonifchen Rechte gemäß geschehene an. Diefer ftellte fich, bon Benoffen begleitet, nebft feinen Bablern und berfeben mit bem Beugniffe ber Bremer Rirche bem apostolifchen Berrn bor, welcher fich barüber freute und ben Erwählten bulbreich empfing, inbem er ihm zugleich bagu Glud munichte, bag ber Berr ibn nach vielen Bibermartigfeiten auf biefe Bobe gu erheben bie Onabe gehabt habe; jeboch bollgog er feine Beforberung augenblidlich noch nicht, bis er über bie geschehene Babl beftimmter unterrichtet mare. Babrent alfo Balbemar am babftlichen hofe verweilte, tamen Gefanbte von Sammenburg, um fich gegen bie Bahl Balbemars zu erflaren und nachzuweisen, fle fei auf untanonifche Beife erfolgt. Auch tam ein Gefanbter Ronig Walbemars, Beter, Propft von Roffilbe, jeboch obne Papiere, welche ibm, wie er verficherte, unterwegs gewaltfam weggenommen waren. Much biefer erflarte bie Babl für völlig nichtig, und ließ ben Papft baran erinnern, bag Balbemar einen Eib barauf geleiftet habe, fich nie an einem folden Orte anfiellen zu laffen, wo er bem Ronige Balbemar befchwerlich

fallen könne. Als das der apostolische Gerr vernahm, hielt er ben Waldemar einige Tage fest, um unter Beirath der Cardinäle zu erwägen, was er seineitwegen zu verfügen habe. Waldemar aber, der sich in der Enge sah, ging ohne Beurlaubung fort, und begab sich zu König Philipp, der ihm ehrenvolles Geleit nach Bremen gab, wo man ihn mit großer Freude und lautem Jubel auf das seierlichste empfing. Der Papst indeß sandte nun an alle Kirchen Deutschlands und Frankreichs Briefe, in denen er den Waldemar als einen Ungehorsamen völlig ercommunicirte. Dies ersuhren jedoch die Bremer vorläusig nicht; denn Keiner wagte ihnen das päpstliche Sendschreiben zu überreichen, die es während einer öffentlichen Messe von jemandem, der gleich Anderen zu opfern schien, auf den Altar gelegt wurde.

## 13. Bon bem Rriegszuge Balbemars.

Ronig Balbemar hatte faum bom Ginguge feines Bermanbten, bes Bifchofe Balbemar, gebort, als er mit einer großen Rriegemacht in's Land fiel, und fomobl ein Landbeer, als eine Rlotte beranführte, um ihn abzuwehren und wo möglich einen Unbern an feine Stelle zu feten. Bugleich hatte er auch eine Bebbe mit bem Grafen Guncelin bon Amerin und beffen Bruber Beinrich. welche ibn baburch beleibigt hatten, bag fie ben Johann, mit bem Beinamen Gans, bertrieben und beffen Burg Grabowe mit Gewalt in Befit genommen hatten. Darum fanbte er unter bem Grafen Albert von Morbelbingen, welchen er über biefes Land gefest hatte, ein Beer bin, und ließ zuerft ihre Befte Bobceneburg gerftoren, bann aber bas gange Zweriner Land unrettbar berheeren. Dagegen ichidte Balbemar fich an, bas Reich Ronig Balbemars anzugreifen, allein obwohl ber Rrieg gwifchen Beiben ftets ausgubrechen brobte, wurde boch Balbemar burch berichiebene Umftanbe an ber Ausführung feiner Abficht berbinbert. In ber That fam ber Dompropft Burcharb, ber nach bem Ergbisthum ftrebte und einige Bahler in Sammenburg und felbft in Bremen für fich hatte, jum Ronige, und empfing bon ibm bie bifcofliche Inbeftitur.

Darauf bemachtigte er fich Sammenburgs, und nahm, bon einis gen Anbangern bes Ronias unterftust, Stabe in Beffs. Dabin fam auch Balbemar von Bremen, und wollte, ba ibm ble geubte Sinterlift noch unbefannt mar, in bie Ctabt eingleben; allein bie Gegenpartei folog bie Thore, und nahm ihn nicht auf. Als er bas fab, rief er feine Unbanger aus bem Bremer Biethume gufammen, und belagerte bie Stadt, erobette fie mit ben Baffen in ber Band, und gab Mles, was barinnen mar, feinen Rriegerfchaaren breis. Diefe berbeerten und plunberten Mues, und leerten bie Stabt faft ganglich aus. Jeboch murbe bie Partei Burcbarbs, bes Ermablten, berftarft, nahm State ein, und begann bafetbft febr ungezügelt zu haufen. Darauf ließ Ronig Balbemar eine Brude über bie Elbe ichlagen, fo bag Bagen und Reiter ungehindert herüberkommen konnten. Dann mifchte er fich burch bie Seinigen in bie Parteien ber Bremer, ließ jeboch auch gum Schupe feines Ermablten bie Befte Borneburg febr ftart ausbauen.

# 14. Bom Rriegeszuge und Tobe Ronig Philipps.

Währendbeß schickte sich König Philipp an, gegen König Otto und auch gegen König Walbemar auszuziehn. Darum zog er ein unzählbares Geer aus dem ganzen Reiche zusammen. Darunter befanden sich eine Menge Leute aus dem Lande der Ungarn. Auch nahm er das so schlimme Kriegsvolf, die s. g. Valuen, zu hülfe nebst einer außerordentlichen Wenge von Bursgeschüßen und Wassen jeder Art. Er verweilte zu Bavenberg, um das Zusammenkommen des Geeres zu erwarten. Als König Otto, dem so große Kläne nicht verborgen bleiben konnten, das erfuhr, begann er Städte und Burgen mit ungeheuren Vorräthen an Lebensmitteln und Wassen zu versehn, und sich ohne Kurcht auf einen solchen Angrisf vorzubereiten. Auch versehlte König Waldemar nicht, ihn mit Geld und Mannschaft zu unterstüßen; denn er wußte, daß, wenn der rechte Flügel vernichtet sei, er ohne Iweisel den linken ausnehmen musse. Allein der barmherzige,

liebevolle Gott, ben bie lange Erschütterung ber Kirche, welche bieselbe, weil bie Sunben ber Menschen es erheischten, erlitten hatte, jammerte, ober ber auch von ben Seufzern und Wehklagen seiner gläubigen Kinder gerührt war, hatte endlich die Gnabe, biesen Leiben auf folgende Weise ein Ende zu machen.

Mle Philipp, wie gefagt; rubig ju Bavenberg verweilte, und Die Bereinigung ber Ginberufenen erwartete, entftanb plotlich eine beklagenswerthe und unerwartete Entzweiung zwifden ihm und bem Bfalggrafen Otto von Wibelungesbach [Wittelsbach], welche ich burchaus nicht mit Stillschweigen übergebn zu burfen glaube. Philipp batte feine Tochter mit Otto, ale einem bochgeborenen Danne, gu berloben befchloffen. Beil aber Otto blutburftig unb unmenfdlich tvar, fo hatte ber Ronig feinen Ginn geanbert unb bie beabsichtigte Berlobung aufgegeben. Als ber Bfalgaraf bas erfuhr, bemubete er fich um bie Sand ber Tochter bes Bergogs Beinrich von Bolen, und fagte ju Ronig Philipp: "Gerr, ich bitte Gure Dilbe, gu bebenten, wie ergeben ich Gud flets ges wefen bin, wie viel ich in Gurem Dienfte im gegenwärtigen Rriege bermanbt babe und mit wie großer Ausruftung ich jest mit Guch gegen Gure Beinbe auszugiehn im Begriff bin. Darum bitte ich Guch, jest ein Beringes fur mich zu thun, namlich mir an ben Berrn Bergog bon Bolen einen Empfehlungebrief gu fdreiben. bamit bie bereits gludlich eingeleitete Angelegenheit, nämlich ber Beirathevertrag, burch Giv. Majeftat Bermittelung beffer gum Abfclug fomme." Der Konig antwortete: "Das will ich febr gerne thun." Der Bfalggraf übergab ibm barauf bocherfreut einen gum Behuf ber obichwebenben Angelegenheit abgefaften Brief, worauf ber Ronig fagte: "Bebe und fomme balb wieber. Du wirft bann ben Brief befiegelt finben." Babrend er aber fort war, wurde ber Brief im entgegengefesten Sinne betanbert und mit bem foniglichen Siegel verfeben. Als nun ber Pfalggraf ben Brief empfangen hatte, fab er an bemfelben auswärts einen Bleden. Das tam ibm berbachtig bor, und er ging ju einem

feiner Bertrauten, und fprach zu ibni: "Deffne mir ben Brief, bamit ich ben Inhalt beffelben erfahre." Als ber ben Brief las, eridraf er und fagte: "3ch bitte Guch um Gotteswillen, gwingt mich nicht, Guch ben Brief zu erflaren; benn thue ich bas, fo febe ich nichts als meinen Tob bor Augen." Go empfing ber Bfalggraf ben Brief gurud, und brang nun auf bas beftigfte in ben Unbern, fo bag er endlich ben Inhalt beffelben erfuhr. Buth barüber, fann er auf nichts als auf ben Tob bes Ronigs. Inbef berhehlte er feinen Grimm, und fam mit froblichen unb bantenben Worten ju Philipp. Als nun eines Tages Philipp, weil er an beiben Urmen gur Aber gelaffen mar, gurudgezogen in feinem Gemache verweilte, fdritt ber Pfalgraf, mit entblößtem Schwerte, wie es ichien, fpielenb, in ber foniglichen Borhalle auf und ab. Dann naberte er fich bem Schlafgemache bes Ronigs, und flopfte beimlich an baffelbe, trat ein, und behielt auch bor bem Ronige bas blofe Schwert in ber Sand. Darauf fagte ber Ronig: "Lege Dein Schwert ab, benn fur bergleichen ift bier nicht ber Ort." Er aber entgegnete: "Allerbings ift bier ber Ort bafur, und Du follft fur Deine Treulofigfeit bugen." Und fogleich traf er ibn mit einem Siebe in ben Dacten, obne noch eine zweite Bunde bingugufugen. Da nun bie Unwefenben ibn angreifen wollten, entsprang er mit Bewalt burch bie offene Thur, und entflob. Bbilipb aber batte nicht obne Grund ben Brief verandern laffen; benn bas Dabden, welches Otto beimzuführen wunschte, war bon Seiten ber Mutter mit Bhilipp verwandt, Daber miffiel es bem Ronige, bag ein fo blutburftiger, gottlofer und unverschämter Mann bie Sand einer fo bochgeborenen Jungfrau erhalten follte. Dtto batte auch baburch ben Philipp febwer berlett, bag er einen bon ben Ungefehenften bes Lanbes, Damens Bolf, woll außerorbentlicher Blutgier getobtet batte.

Philipps Regierung nahm also burch biesen Borfall ein Ende. Diefes Ereignist hatte Gott die Gnade einem Geiftlichen in Racesburg burch ein Gesticht in folgenden Worten zu offenbaren: "Im Jahre 1208 wird bas Ende da fein." Was dies für ein Ende sein follte,

wußte man nicht, aber um Johannis in bemfelben Jabre warb bas Wort auf biefe Beife erfüllt. Jeboch nannte man auch einige Manner, welche man in Betreff ber That fehr in Berbacht hatte, nämlich ben Bifchof bon Bavenberg felbft fammt vielen anbern benen ber Berrath am Ronige Schuld gegeben wurbe. Go mar benn ein ebler, machtiger, mit bielen Tugenben geschmudter Fürft gefallen. Er war ein fanfter, befcheibener und febr Teutfeliger Berr, und besuchte bie Rirche febr eifrig, mar auch fo gelebrt, bag er in ber Rirche mit ben Unbern gufammen in eigner Berfon bie Lectionen und Responsorien berlas, obne bie ärmeren Beiftlichen ober Schuler bon fich fern zu halten, fonbern indem er fie vielmehr wie Mitfculer behandelte. Durch feinen Tob gerieth bas Land in Bermirrung; Alle trauerten, und flagten einmuthig: "Ach, ach, unfer gurft ift gefallen, unfer Rubm ift zu Enbe, unfer Reigen ift in Wehflagen vertehrt', bas Raiferthum ift eines anderen Bolfes geworben." Bon ben berfammelten Burften und Cbeln murbe bie faiferliche Leiche ju Babenberg mit großer Bracht und Feierlichfeit bestattet. Die Ronigin aber fcwand, ale fie bie Trauerbotschaft erhalten hatte, bin und warb, ba fie ichwanger war, burch bie boppelten Schmerzen bis jum Tobe getroffen:

Ueber ben Tob bes Gemables bebrudt und als Schwangre von Schmergen

Deftig beschwert, ftarb fie. Go raffet zwei Leben ein Tob bin! Bahrend ich hierüber nachbente, fällt mir ploglich jenes Wort bes Dichters über bie Ungewißheit Diefes Lebens ein:

Jegliches Menschliche hangt an einem einzigen Kablein, Und im plöplichen Kall fturzt selbst bas Starkste babin. (Ovibs poet. Br. Br. 4. Bc. 3, B. 35 f.)

Denn ber vertheilet bie Jahre, die eilenden, richtet augleich auch Ueber ber Machtigen Sitten, und prufet, ob schlecht fie, ob gut find. Und bie Bewaltigen flößt er vom Stuhl und bie Niedern erhebt er, Daß fie nicht schnöbe migbrauchen ben Stuhl ber furftlichen Dobeit.

<sup>1)</sup> lagel. Ber. 5, 15. - 2) Lue. 1. 52.

Daft Du benn gar nicht gebort, was bie Weisheit Chrifti gebietet? "Dabet Gerechtigkeit lieb, ihr Regenten auf Erben ', und übt fie! Siehe, ein Fürft, so gewaltig, so glanzender Schape Besither, 3ft so plöglich bahin, von Einem Streich' nur getroffen! Richts sind nun Maschat und Macht und ebese Absunft, Richts ber Arm, so surchtbar sonft und die Tugend bes Helben! Ach, wie hatte der Sanger der Psalmen so recht, als er warnte 2: Richtig ist menschliches Glud: drum trachte nicht immer nach Schapen, Sepe nicht sie Dir zum Biel, sie tragen nicht Früchte des Lebens. Strebe Du Tag und Nacht voll Ernst nach himmlischem Lohne, Den verleihet ohn alles Berbienst bie Gnade bes Derrn Dir.

#### 15. Bon ber vellftanbigen Erwählung Ronig Otto'e.

Dad bem Lobe Ronig Philipps verloren Alle, bie burch ibn erhoben und gehalten waren, ihre Dacht, und fturgten. Go fam es auch, bag Balbemar, ber fur Bremen Ermablte, ben Geinigen jest weniger genehm war. Gie befürchteten nämlich ben funftis gen Raifer zu beleibigen, und waren auch megen bes papftlichen Bannes, ber ihnen nun befannt geworben war, beforgt. Ronig Otto aber bachte baran, jest, ba er bie Umftanbe fur ibn gunffig fab, einige feiner Rebenbubler mit ben Baffen anzugreifen. Da ericbienen ber Ergbifchof von Magbeburg und Bergog Bernbarb vor ihm: "Wir rathen Guch nicht, jest ohne weiteres borfchreitend einen Angriff zu machen, bamit feine Anfregung gegen Guch ents ftebe; laffet lieber mittelft einer Berfugung ber Fürften einen Reichstag zusammen fommen, um auf bemfelben einmüs thig über bie Ronigemabl zu verhandeln. 3ft Gure Berfon bem Berrn genehm, fo find wir bamit gufrieben; wo nicht, fo werben wir auch einen anbern Borfchlag boren." Alle ibm bas gefiel, wurde ein febr viel befprochener Reichstag ju Salverftabt angefest. Dafelbft ericbienen ber größte Theil ber Bralaten und Rurften bon Sachfen und Thuringen; auch fehlte nicht ber für Burgburg Ermählte und Otto. Alle versammelten Fürften aber

<sup>1)</sup> Beleheit Sal. I. 1. - 2) Pfalm 60, 13 und 108, 13, wo fid aber ber Dichter nad ber Bulgata richtet, bon welcher Luther mit Recht abweicht.

erwählten, wie von gottlicher Gingebung getrieben, übereinftimmend und einmuthig Otto gum romifchen Ronige und ftetem Deb. rer bes Reiches, im Ramen bes Baters und bes Cobnes unb bes beiligen Beiftes, inbem ber Ergbifchof, ber bie erfte Stimme batte, anbub, Bergog Bernbard aber fammt bem Markarafen bon Mei-Ben und bem Landgrafen bon Thuringen und Anderen, benen bie Babl bes Ronigs guftanb, nachfolgten. Als man aber an ben für Burgburg Erwählten fam, begann er bor ben Fürften laut Befchwerbe zu führen, bag feine Rirche bon Ronig Bhilipp und beffen Borganger, Raifer Beinrich, alle Jahre um 1000 Mart beeintrachtigt fei; ein Unrecht, wegen beffen auch fein Borganger Ronrad beimtudifch ermorbet fei; und wenn biefem Unrecht nicht abgeholfen werbe, fo bag feine Rirche fortan von Berluften ber Urt frei bliebe, fo erflarte er, biefer Babl nicht beipflichten gu wollen. 216 barauf Bieles bin und wieber vorgebracht wurde, berließ er bie Berfammlung. Um folgenben Tage jeboch wurbe er gurudigerufen, und erflarte fich mit ber Bahl ber Fürften gusfrieben, auf beren fomie bes Konige Berfügung er feine Rirche wieber erhielt.

## 16. Bon bem Reichstage gu Frankenvorbe.

Darauf ward ein noch berühmterer Reichstag zu Frankenvorde [Frankfurt] gehalten, um Martini. Dort eilten mit großer Feier- lichkeit und unter ungeheurem Zulause die Fürsten von Franken, Baiern und Schwaben dem Geren Könige entgegen. Dort erschien auch Beatrix, die Tochter König Philipps, und unterwarf sich der Gnade Otto's. Der Herr von Speier stellte sie vor. Sie klagte mit erhobener Stimme, mit vielen Seufzern und Thräsien vor dem Herrn Könige und den anwesenden Fürsten, sowiedem römischen Keiche insgesammt wegen der gottlosen Ermordung ihres Vaters und der verruchten Verschwörung des Pfalzsgrafen Otto, der ihn heimtücksch, ohne daß er etwas dergleichen

The state of the state of

<sup>. 1) 1208</sup> Rob. 11. - 2) Bijdoj Sonrab.

geabnet, in feinem eigenen Saufe erfcblagen babe. Wabrent fie biefest fagte, entftand um ben Ronig ein großes Bedrange bon Solden, welche mit bem Jammer ber Ronigstochter Mitleib fublten und mit vielen Thranen ein foldes Unglud beweinten, und verlangten, ber Bringeffin muffe Berechtigfeit gemabrt werben. Sie riefen laut: wenn bies verübte Berbrechen ungeftraft bliebe, fo fei weber ber Ronig, noch irgend ein Burft feines Lebens ficher. So berurtheilte benn ber herr Ronig auf ben Bunfch Aller jenen Tobtichlager gur Reichsacht. Spaterbin tobteten benfelben Beinrich Ralebin und ber Gobn bes oben ermabnten Bolf, ben er auch erfchlagen hatte, fchnitten ihm bas Saupt ab und marfen es in bie Donau. Der Ronig nabnt bie junge Bringeffin in feinen Schut, ja er gelobte, fie beimführen zu wollen, ba bie Rurften ibn erfuchten, es zu thun, wenn es ber Bermanbtichaft megen möglich fei. Deshalb nahm er fie, bie außer ihren baterlichen Erbautern noch große Reichthumer und 350 Burgen befaß, ju fich: Dort wurden bem Berrn Ronige auch alle fatferlichen Rleinobien nebft ber völligen Gewalt, Burbe, Buneigung und Ehrerbietung ju Theil.

## 17. Fortfepung. ..

Ein neues Licht ging auf im römischen Reiche, lieblicher Friede und Ruhe und Sicherheit herrschten, verstummt waren die Spottund Schmähreben Vieler, die soust behauptet hatten, Otto werde nie König werden. Was soll ich von dem edeln Könige von Krantreich sagen, der sich so wenig, wie die Andern, des Gohnes enthielt? Als nämlich Otto von den Fürsten von Pictavien [Poistou] her zur Königswahl eingeladen wurde und vom Könige von Krantreich mit Geleit versehn durch Frantreich reiste, sah und begrüßte dieser ihn selbst. Bei einem der Gastmähler, bei welchen sie sieher sahen, brach der König von Frantreich in die Worte aus: "Wir hören, Ihr seid zur römischen Krone bestufen." Worauf jener antwortete: "Was Ihr gehört habt, ist wahr, aber mein Weg sei Gott anheim gestellt." Da sprach der

König: "Glaubet nicht, taß Euch eine folche Burbe zu Theil werte. Wenn Sachsen allein Euch seine Stimme gibt, so gebet mir jest bas Roß, welches ich zu haben wünsche, und wenn Ihr gewählt werbet, so will ich Guch bie brei besten Städte meines Melches geben, nämlich Paris, Stampis [Etampes] und Orleans." König Otto hatte sehr viele Geschenke von seinem Obeim, bem Könige Richard von England, sowie 150,000 Mark bei sich, welche 50 Rosse in Säden trugen. Unter biesen war ein Roß von namhafter Schönheit: bies wünschte ber König zu bestigen. herr Otto also übergab ihm basselbe, und setze seine Reise fort. Zeht also fönnte ber herr Kaiser mit Recht forbern, was ihm zukommt.

# 18. Bon bem Tefte bes Ronigs in Bruneswich.

3m folgenben Jahre' wurde ein Reichstag ju Albenburg angefagt, ju Albenburg, welches auch Bliene genannt wirb2. Dort befaß ber Raifer bie Burgen Leisnig und Colbig nebft einem febr großen Erbgute, welches Raifer Friedrich fur 500 Darf vom Grafen Rabbobo getauft hatte. Dort famen bie Meifiner, bie Beiger, ja auch bie Bolen, bie Bohmen und bie Ungarn gufammen, und nachbem man bafelbft biele Ungelegenheiten entichieben und ben Frieden, welcher in allen vorhergebenben Reichstagen verorbnet war, befdivoren batte, begab fich ber Berr Ronig nach Bruness wig, wo er bas Bfingftfeft feierlich beging. Dazu lub er nur feine vertrauten Freunde ein, nämlich ben Erzbifchof von Mandeburg, ben für Salverftabt Erwählten 3, ben Bifchof von Derfeburg4, ben Bifchof von Bavelberg5, bie Mebte von Corbei und bon Bertin. Much erfcbienen, von festlicher Freude gang erfüllt, Bergog Bernbarb, ber Lanbaraf, ber Pfalgaraf rom Rhein, ber Martgraf von Meigen, ferner Martgraf Romrab, Bergog Wilhelm bon Luneburg, welcher ein Bruber Ronig Ottos war, und bet Marfaraf bon Branbenburg. Die Menge ber anwesenben Grafen war nicht zu gablen, bie ber Ritter war febr groß; fie alle wur-

<sup>1) 1209. - 2)</sup> Es ift Altenburg an ber Pfeige. - 3) Ronrab. - 4) Dietrid. -

ben auf königliche Roften mit allen Ehren und im Ueberflusse bes wirthet. Als aber an bem heiligen Tage bie Messe begonnen war, wollte ber Erzbischof von Magbeburg bem Markgrasen von Meisen als einem Gebannten nicht gestatten, am Gottesbienste Theil zu nehmen, und ba ihn ber herr König von seinem Willen auf feine Weise abzubringen vermochte, so verließ er, um bem Markgrasen bie Beschämung zu ersparen, mit ihm zusammen die Rirche. Um nächsten Tage aber wurde auf ben Rath ber Fürsten bem Markgrasen Genugthuung versprochen, und so bieser Streit beisgelegt.

Dabei fällt mir ber Bers ein:

Reinen Fehler begeh' ich, wenn Scherz ich mifche bem Ernft bei. Denn

Richt nur fon allein, auch lieblich ja foll ein Gebicht fein. (horatius Dichtfunft B. 99.)

Als nämlich Alle voller Freude waren, sagte Serzog Bernshard, indem er den aus Erz gegossenen Löwen, welchen Herzog Seinrich dahin gestellt hatte, ansah: "Wie lange kehrst du beinen Rachen nach Often zu? Laß das jeht, du hast, was du gewollt haft, jeht wende dich gen Norden." Durch diese Worte brachte er Alle zum Lachen, jedoch nicht ohne daß Manche, welche dieses. Wort tiefer beuteten, sich darob verwunderten.

### 19. Bon ber Berlobung ber Tochter Ronig Philipps.

Nach dem Ende bes Festes begab sich der König nach Gostar, um baselbst einige Geschäfte zu besorgen. Darauf reiste er nach Walkenrede. Da traf er den Abt von Morimunde' nebst funfzig ans beren Aebten desselben Ordens an, welche ihn alle zum Genossen ihrer Brüderschaft und ihres Gebetes gemacht hatten. Diese alle begleiteten den König, welcher sie reichlich bewirthete, bis nach Wirzburg, wo er an dem Sonntage Misericordia mit an den Gerrn gerichteten Lobs und Dankgesängen empfangen wurde. Man

<sup>1)</sup> Eine Abtei swifden Pavia und Dtailant. - 2) Um 24. Dtai 1209.

fang: "Befommen bift Du, Beigerfebnter." Dort waren bie papftlichen Legaten Sugo von Softia [Oftia], Carbinal und Bifchof, Leo bon Cabina, Carbinal und Bifdof, nebit einer febr großen Menge bon Bralaten, Fürften, Brieftern und Beiftlichen gugegen. Unter biefen befand fich ber Erzbifchof Sifrib von Maing, Thiberich bon Roln, Johann bon Trier, Everbard bon Salzburg, Beinrich von Strafburg, Gifrib von Mugeburg, Werner von Conftang, Bifchof Otto von Kriffinge, Managolb von Babua, Beinrich von Regensburg, Lubolph von Bafel, Bartbert von Silbenfem, 3fo bon Berben, Briebrich von Salberftabt, Sibotho von Savelberg, ber Albt Cono bon Glemangen, bie Aebte bon Rulba1, Berefelb2, Corbei, Brum und Bieceburg. Auf tiefe folgen bie Ramen ber Ronige und Rurften: Obafer, Ronig von Bohmen, ber Marfaraf bon Merens, Bergog Lipvold bon Deftreich, Bergog Bernhard bon Sachfen, Bergog Lubmig von Baiern, Bergog Bertolb von Beringe. bie Bergoge von Lutringes und Brabant's, ber Darfaraf von Meifien . Martaraf Conrad von Lanbesberg . Martaraf Abelbert bon Branbenburg und mehrere anbre. Nachbem bort biele Ungelegenheiten geordnet und ber Friede befeftigt war, wie man bas auf allen obenermabnten Reichstagen gethan batte, berief ber Berr Ronia nur bie Carbinale, bie Bralaten, bie Rurften und bie Briefter, um in einer besonderen Berathung mit Gelehrten und Rechtsfundigen über feine fur gefeslich erlaubt zu erflarenbe Che mit ber Tochter Bhilipps zu verhandeln. Un biefe insgefammt richtete er barauf folgende Worte: "Wir bitten euch alle im Berrn. querft euch Carbinale, bie ibr in Bollmacht ober auf ben Rath bes apostolifchen Beren bier feit, ferner bie boben Grabifcofe, bie Bifchofe, bie Aebte und bie Unberen, welche bie verfchiebenen Stufen im geiftlichen Stanbe einnehmen; fo wie Die erhabenen Ronige, Bergoge und Fürften, Unferen Worten Gebor gu fchenten. Der Gott bes Simmels hat Une nach vielen Wiberwartigfeiten bie Rrone verlieben, fo bag Wir mit Recht voll Dankes gegen

<sup>1)</sup> Deinrich III. - 2) Segebobo. - 3) Blabislam heinrich. - 4) Friedrich II. von Lothringen. - 5) heinrich 1. - 6) Theoborich.

ibn fagen tonnen: "Der Stein, ben bie Bauleute verworfen baben ber ift jum Gbelftein geworben." (Matth. 21, 42). Das hat ber Berr gethan, und bas ift munberbar in Unferen Mugen. Da bies jebermann fonnentfar ift, und obwohl Une unter ben erlauchteften Frauen, welche bas romifche Reich befist, Die Babl einer Braut und Gemablin freifteht, fo unterwerfen Wir Uns boch. ba eine fo gablreiche Berfammlung bie Sache ber Tochter bes Bergogs Bbilipp von Schwaben in bie Band genommen bat, Gurem Urtheile und Rathe. Da nämlich niemand bezweifelt, bag Die Bringeffin Unfere Verwandtin ift, fo erwäget, alle Bebenflichfeiten ber Buneigung wie ber Furcht bei Geite fegenb, was Wir in biefer Begiebung zu thun haben. Denn wenn Wir auch feche taufend Jahre gu leben batten, wurden Bir lieber alle biefe Beit unverehlicht bleiben, als mit Gefahr Unferer Seele eine Bemahlin beimführen. Reiner nehme Rudficht auf ben ererbten Rubm, Die hobe Geburt, ben Reichthum, bie Burgen biefer Jungfrau: bas alles ift mit bem Beile ber Geele nicht zu vergleichen, bas alles befigen Bir auch fcon felbft, und wenn bie 350 Burgen unter Die Schweftern vertheilt werben, welchen biefe Erbichaft mit gugebort, fo bleibt wenig nach. Berathet alfo, wie gefagt, bieruber, und gebet Une bann einen paffenben Befcheib." Als nun Alle fich gur Berathung an einem andern Orte aufchicften, fagte ber Ros nia zu feinem Bruber, bem Pfalggrafen Beinrich, ber ihm gur Rechten faß: "Wir munichen, bag Du figen bleibeft, bamit niemand fich burch Deine Gegenwart aus irgend einem Berbachtegrunde irre machen laffe. Dach langer Berhandlung tamen fie unn endlich jum herrn Ronig gurud. Gie batten ben Bergog Lippold von Deftreich zum Sprecher erwählt. Diefer fprach vor bem Ronige alfo: "Gerr Ronig, beliebt es Dir, bas Gutachten ber Carbinale, Bralaten und Fürften zu vernehmen?" Der Ronig antwortete: "3d bore." Und er: "Go wiffe benn Em. Sobeit, bag biefe fo gablreiche Berfammlung von Carbinalen, melde bom herrn Papite bevollmächtigt find, von hoben Bralaten, von Burften und Belehrten aller Urt entschieben befchloffen bat, Guch

anzugeben, baf 3hr boch zur Wahrung bes Friebens und gum Beften bes romifchen Reiches bie in Rebe ftebenbe Jungfrau als Gure Bemablin beimführen moget; mit bem Beifugen, bag 3br, um alle Bebentlichkeiten zu entfernen, zwei ausgezeichnet ichone Moncheflofter mit recht freigebiger Band gu ftiften erfucht merbet. Bir werben inbeg nicht verfehlen, Gud unfererfeits burd Sammlung bon Beitragen und freiwilligen firchlichen Gaben bierin gu unterftuben, fo wie bie Briefter und bie anberen untergeordnetes ren Beifilichen in Deffen und Gebeten Guer Bert forbern werben." Darauf fprach ber Ronig: "Wir weifen ben berftanbigen und trefflichen Rath fo gewichtvoller Manner nicht gurud, fonbern pflichten Guren Worten bei. Man rufe alfo bie Jungfrau." Als biefe von ben Bifchofen und Fürften in aller Formlichfeit bereingeführt war, erhob fich ber Ronig vom Throne, und empfing fie mit einer Berbeugung. Gie verneigte fich wieber; et gog barauf einen Ming berbor, und erflarte fie baburch bor Allen fur feine Berlobte, umarmte und fußte fie, und ließ fie barauf unter ben Carbinalen, welche bem Ronige gegenüber fagen, Dlat nehmen. Dann fbrach er: "Gebet, ba babt 3br Gure Ronigin, ebret fle. wie fich's gebührt." Rachber lieg er fie burch eine befonbere Ehrengefandtichaft nebft ihrer Schwefter mit großem Beprange nach Bruneswich geleiten. Er felbft aber blieb im ganbe, und begann, nachbem er jene Begenben burdreift batte, bie Raiferfronung zu betreiben.

### 20. Bon ber Reife bes Derrn Ronigs.

Nach bem Tage Johannis bes Täufers feste er einen großen Softag zu Augeburg an. Dort kamen alle Großen jenes Landes zusammen, mit benen er eine geheime Berathung pflog, um unter ihrer Mitwirkung bie kaiferliche Weihe zu Ruhm und Ehre ber Deutschen zu empfangen. Bu biefem Geschäfte wurden sehr viele Bralaten und Fürsten abgeordnet, namentlich alle, welche Erzämter bekleibeten, nämlich ber Erzbischof von Trier, die von Mag-

beburg 1, Birgburg 2, Strafburg, ber Bifchof von Speier3, ber jugleich Rangler ift, bie von Worme', Bafel, Conftang, Baffau, Die Bifchofe von Chuore [Chur], bon Mugeburg , von Gifteth 6, Brag und Dimoth [Dimut]; ferner bie Mebte bon Mugien, bon St. Gallen, von Rempten, von Bispenburg, Gelfe, Brum und Eftpernach. Dazu tamen bie Fürften: bie Bergoge von Baiern, Lutringe, Beringe, Rarinthen und Meren, nebft febr vielen Marfgrafen und Grafen. Die Uebrigen, welche babeim blieben, unterftupten ben Ronig mit außerorbentlichen Summen fur Die Reife. Go beagnn er benn um Maria Simmelfabrt bie Alben gu überfleigen, und gelangte, nachbem er bie Stabt, welche nach bem Bluffe einfach Insbrugge genannt wird, verlaffen batte, gludlich nach Briren, burch welches bie Etich fließt. Un biefer binabmanbernt, fam er bann nach Tarent [Trient]. 2018 er Diefe Stadt berlaffen hatte, fam er an einen engen Bergpag, welder bie Claufe ber Beroner genannt wirb. Dort liegt eine febr fefte Burg, Die feit uralter Beit Gilbebrandoftabt beift. mar megen ihrer Große und Festigfeit ber Schut und die Starte ber tapferen Manner, welche gegen bie Beroner eine lange Rebbe führten und fie nicht wenig beläftigten. 216 aber ber Ronig fam, übergaben fie ihm bie Burg, vermittelft welcher er bas gange Land gar machtig beherrichte. Die Beroner jeboch icheuten fich noch nicht, Die Burgbewohner anzugreifen, und beleidigten fo ben Ronig. Spaterbin aber erlegten fie viele Taufend Mart, um bie Onabe bes Ronigs wieder zu erhalten. Weiterziehend, murbe barauf ber Berr Ronig bon ben Mantuanern und Gremonern empfangen. Auf biefe Stabte bezieht fich ber Berd:

Mantua, ach! zu nabe ber jammervollen Cremona! (Birg. 3byllen 9, 28).

Nach bem Uebergange über ben Bo bewillfommten bie von Parma und von Pontremuli ben König mit Freuden. Auch fehlten nicht bie Mailander, bie Genuefen, bie Lucenfer fammt

<sup>1)</sup> Albert. - 2) Dibo. - 3) Cenrab von Ecaphinberg. - 4) Leepelb. - 5) Reinber. - 6) herbewig. - 7) Robert.

anteren Städten; sie übergaben jubelnd ihre Städte, und brachten unermeßliche Schätze und Gaben bar. Eine Zeitlang hielt er sich bort auf, und ordnete Vieles in jenen Städten an. Darauf kam er in eine große Stadt, welche in der Landessprache Senis [Siena] genannt wird. Hier blieb er einige Tage, und kam darauf in die Stadt, wo die heilige Christine den Märthrertod gelitten hat, und welche nach ihr Stagnum sanctae Christinae (See der heiligen Christine) genannt wird. Bon da weiterreisend, kam er mit dem ganzen Gesolge nach Bhternis [Viterbo]; hier eilte ihm mit großer Feierlichkeit und großem Gesolge sowohl von Geistlichen als von Weltlichen der apostolische herr, Innocenz, entgegen. Mit welcher Freude und herzlichkeit sie sich gegenseitig begrüßten; wie oft sie sich umarmiten und küßten, ja wie viel Ahränen der Wonne sie beraosen, dies zu schilbern ist meine Veder zu arm.

### Die Einsegnung Ronig Ottoe.

Un bem auf ben Dichaelistag, welcher bamale auf ben Dienetag fiel, folgenben Sonntage erfchien ber Berr Ronig an ber Schwelle bes beiligen Betrus, um mit großer Unbacht zu ben bei ligen Aposteln Gottes zu beten und zugleich auch bie fonigliche Stadt auf alle Beife zu ehren. Er hatte in feinem Befolge 6000 Bebarnifchte und außerbem Baliftarier, Schuben und ein ungahlbares Befolge von Bralaten und Fürften. Am Sonntage nach Michaelis alfo ward ber Reftzug zur Rirche bes beiligen Berrus angeftellt. Dabei entftand ein ungeheures Gebrange burch bie, welche beraneilten, um an bie Stufen ber Treppe ber Beterofirche gu gelangen, fo bag bie Broceffton gar nicht vormarts fommen founte: allein bie freigebige Sand bes Ronigs fpenbete in größter Bulle Silbermungen, und jo wurde endlich mit Dube ber Gingang erlangt. Go murbe am Sonntage Da pacem Domine (Gib Frieden, o Bert) ber Bert Raifer in großer Rube und Frieben und Frente geweißt und gefront, indem fich Alle gar fehr ergosten und fangen :

<sup>1)</sup> Bolfinium, jest Bolfena. - 2) 9m 4. Det: 1909.

"Friede entstehe burch Deine Tapferkeit." Und weil er felbst immer mit bem größten Eifer nach bem Frieden trachtete, so hoffen wir, baß ber Friede und bie Einigkeit in ber Kirche, die so lange erschüttert war, nunmehr von Gott bewahrt werde. Nach Beensbigung des Gottesdienstes lud ber herr Papst ben neuen Kaiser ehrerbietig zum Gastmahle; allein der herr Kaiser erlangte es burch seine dringenden Bitten, daß er mit ihm ging. Als man nun zu den Rossen kam, ergriff ber Kaiser, wohl eingedenk der Ehrfurcht, welche er den heiligen Aposteln und deren gläubigem und ehrwürdigen Stellvertreter, dem Bapste Innocenz schuldig war, ehrerbietig den Steigbügel besselben. So kam man an den Ort des Gastmahls, wo durch die verschwenderische Güte des Königs der Arme wie der Reiche im Leberstuß bewirthet wurde.

Auch ist nicht zu übergehen, daß Waldemar, der für Bremen Erwählte, nunmehr arm und vertrieben, durch Vermittler, so viel er deren erlangen konnte, und auch perfönlich an die Pforten der apostolischen Liebe, welche verschließt, ohne daß Jemand wieder öffnen, und öffnet, ohne daß Jemand wieder verschließen kann, und welche siebenmal stedzig Mal die Vergehunger zu verzeihen pflegt, mit allem Eifer und aller Anstrengung zu klopfen nicht aufhörte, voll Reue über seinen Ungehorsam jede Sühnung gelobend. Beil aber dieser Fall sehr verwickelt war, so ward darüber nichts entschieden; nur so viel ward ihm erlaubt, in bischöslichem Geswande Wesse halten zu dürsen, nur nicht in der Bremer Kirche.

### Enticulbigung bes Berfaffere.

Ich bitte die Lefer um Nachsicht, bamit Reiner mich bes hochmuths ober ber Tollfühnheit beschuldige, weil ich dies versaßt habe. Ich weiß, daß Biele die Thaten der Könige und Bischöfe beschrieben haben; allein ich habe, wie ich schon zullnfang sagte, bies nicht aus unüberlegtem Uebermuthe, sondern aus Liebe gethan, in der Absicht, hiemit das Werk des Priesters Gelmold fortzusehen, welcher von dem Zustande unsers Landes und von den Königen und Fürsten Bieles vorausgeschickt hat, besonders aber

#### Enticulbigung bes Berfaffere.

con ber Befehrung und Unterwerfung ber Glaben, welche b ben Bergog Seinrich bewirft ift; bas bor Allem munichte ich Nachwelt zu überliefern. Denn ich glaube, bas barf man Bergeffenheit nicht übergeben, ba bieraus jedermann wie von genzeugen bie Berberrlichung ber Rirchen, ben Gifer ber Glau gen und bas Bunehmen bes Glaubens und ber Religion in t fen Gegenben bes Dorbene, wo porber ber Gib bes Satans mar. jest aber bas Weben bes Subwindes, namlich ber Onabenbauch bes heiligen Beiftes, welcher, nachbem ber Morbwind binmeg getrieben ift, bie Blumenfluren ber Glaubigen burchwehet und ungablige Bunber wirfenbe Galben fliegen lägt, erfennen fann. Much moge es Reinen verlegen, wenn ich, wie es ber Gang ber Graahlung mit fich bringt, balb eine beitere Darftellung gludlicher Ereigniffe liefere, balb aber auch bas Unglud fchilbere; bas Gine mußte befannt, bas Unbre nicht übergangen werben. Denn Gott fenbet oft gum Beile feiner Betreuen, benen alle Dinge gum Beften bienen (Rom. 8, 28), balb Glud balb Blage. 3ft aber bin und wieber etwas nicht ber Reihenfolge gemäß ausgeführt, fo rechne man bas bem Berichterftatter, nicht bem Berfaffer an. Inbefi überlaffe ich es voll Ergebenheit ben Glaubigen, bies ju verbeffern hocherfreut, bag ich nach einem guten Unfange ein frohliches Enbe erreicht habe, wofür ich Chrifto Lob und Breis golle.

Drud von Gebr, Unger in Berlin.

### Drudfehler und Berichtigungen.

6. 7 3. 9 b. u. fatt acht Tage lies: in ter zweiten Boche. " 12 " 6 b. o. lies: in einem febr langen Thale. " 13 " 8 b. u. ftatt Dfterfonntag lies: ben beiligen Gabbath b. b. Dfterfonnabenb. 28 , 18 v. c. geboren bie Borte melder - mar nach Dbo. " 28 " 4 v. u. lies: nicht lange. 36 , 6 v. o. fatt ben lies: bem. " 35 "12 v. n. ftatt Deffe lies: Better. " 40 " 12 v. u. fatt Staceburg lies: Raceburg. " 45 " 8 v. o. ftatt bifcoflices liee: Priefteramt. 58 . 6 v. c. tilge bie Borte feinen Bater, ber. 58 , 7 v. o. fatt war lied: murbe, " 64 " 17 v. v. fatt in Gitelfeit lies: vergeblich. . . " 91 " 8 b. u. fatt beweifen lies: noch beute verbienen. " 92 " 10 v. o. ftatt in lies: bor. " 100 " 10 v. u. fatt bem lies: ba ibre Ctabt jum Reiche geborte. " 108 " 2 v. o. ftatt weltlicher lies: ber weltlichen. " 118 " 6 v. u. ift bas unb ju tilgen. " 136 " 11 v. u. nach fie lied: um Maria Simmelfabrt. " 212 " 9 v. u. fatt flieg lies: flieg. " 213 " 9 v. o. ftatt genung lied: genug. " 216 " 1 v. u. Rote ftatt mesberg lies: meleberg.

" 217 " 3 v. o. fatt Gelobgung lies: Belobung

In meinem Berlage ericheint:

## Geschichte bes beutschen Bolfes

von ben altesten Beiten bis auf die Begenwart.

Von

### Jacob Veneden.

4 Bbe. gr. 8. ca. 120 Bogen. In Lieferungen (zu 5-6 Bogen). Erste bis britte Lieferung.

### Subscriptionspreis pr. Lieferung 10 Sgr.

Dies Werk ift für ben großen gebilbeten Theil ber beutschen Ration bestimmt und begründet auf die Resultate ber neueren historischen Forschungen, so wie des Verfassers Quellenstudium. Derselbe beginnt die Geschichte mit der Geschichte, b. h. mit der ersten historischen That, die uns von dem deutschen Volke überliefert worden, dem Angriff der Eimbern und Teutonen auf das Römische Reich und läst dann die Thatsachen in einsacher aber lebendiger Darstellung sich entwickeln. — Der erste Band Leief. 1—6), welcher noch vollständig in diesem Frühjahr erscheinen wird, umfaßt die folgenden sechs Bücher:

I. Germanen und Römer. II. Die Bölferwanberung. III. Das Christenthum und die christliche Kirche. IV. Die Salfranken und die Merowinger. V. Die Rheinfranken und die pippinischen Hausmaier. VI. Die Karolinger und das neurdmische Kaiserthum.

Bisher ift es noch keiner Darftellung ber Baterlanbischen Geschichte gelungen, sich allgemein einzuburgern, noch sehlt es burchaus an einer solchen, welche die Ergebnisse ber neueren Forscher zusammengefaßt und einheitlich bargestellt hatte. Für die Nationalerziehung im weitesten Sinne bes Wortes ist die Kenntnis der Baterlandischen Geschichte die Grundlage, und ein Werk, das geeignet, dieser Kenntnis nach allen Seiten hin Einzgang zu verschaffen, baher ein Lehrz, Sand und Sausbuch, wie nicht leicht ein anderes.

Berlin , Marg 1853.

Frang Dunder,

20. Beffer's Berlagshandlung.

# 

car and him

Sharing of the second of the

TOTAL AND THE CONTRACT OF T

Andrew State Community of the Community



# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

### AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| OCT 26 1949    |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nov. 9, 141    |                          |
|                |                          |
| 19lan'5[Y]     |                          |
| JAN 5 1956 LU  |                          |
|                |                          |
| INTERLIBRARY   | LOAN                     |
| MAR 26 1       | 991                      |
|                |                          |
| UNIX OF CALIF. | BERK.                    |
|                |                          |
| <u> </u>       |                          |
| ٧              |                          |
|                |                          |
|                |                          |
|                |                          |
|                |                          |
|                |                          |
|                |                          |
| see a see      | LD 21-100m-7,'40 (6936a) |

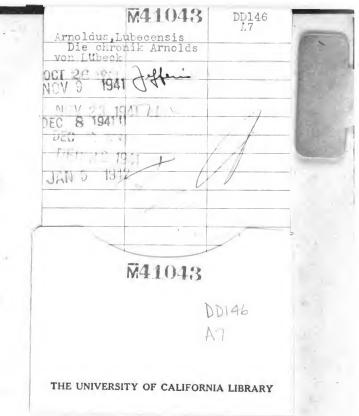

